

# AESCHYLÖS PERSER.

13

FÜR

### DEN GEBRAUCH DER GYMNASIEN UND UNIVERSITÄTEN

ERKLÄRT

VON

W. S. TEUFFEL.



DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

ga 9.370.

1868, Oct. 13. Salizany Functs.

## VORWORT.

Die Bearbeitung der Perser welche ich hiermit der Oeffentlichkeit übergebe ist schon seit Jahren angekundigt und hätte auch schon lange erscheinen können. Aber da die Verlagshandlung nicht drängte, so liess ich anderen Arbeiten den Vor-Auch jetzt noch, wo ich den angesammelten Stoff zu einem kurzen Commentare ausgewählt und gestaltet vor mir habe, beschleicht mich ein Gefühl der Unsicherheit, hervorgerufen durch die eigenthümliche Schwierigkeit der Aufgabe. Denn die vorliegende Ausgabe möchte zugleich den oberen Classen von Gymnasien wie den Zwecken des akademischen Unterrichts dienen. Ich hege nämlich die Ueberzeugung dass dieses Stück des Aeschylos überaus geeignet ist an Gymnasien gelesen zu werden, theils im Anschluss an Herodot, theils um in die Kenntniss der alten Tragodie einzuführen. Der anziehende geschichtliche Stoff wie die Art seiner Behandlung lässt dieses Stück, wenigstens seinem allergrössten Theile nach, als für solche Zwecke besonders passend erscheinen, und es war bisher wohl hauptsächlich der Mangel einer diesen Bedürfnissen entsprechenden Bearbeitung was der Ausführung im Wege stand. Andererseits hat auch die Universität den begründetsten Anspruch auf dieses Stück, und ich selbst habe dasselbe seit Jahren zum Gegenstande von Vorlesungen gemacht und gedenke diess auch künstig zu thun. Diesen verschiedenen Anforderungen nun gleichzeitig zu genügen ist sehr schwierig, und die nachfolgende Bearbeitung möchte nur als ein Versuch dazu gelten. Ob er gelungen ist wird die Erfahrung zeigen.

Ueber die Grundsätze wonach ich bei der Gestaltung des Textes verfahren bin geben die kritischen Bemerkungen wohl ausreichenden Aufschluss. In der Aufführung der gemachten Abanderungsvorschläge, an denen die letzte Zeit übermässig fruchtbar war, habe ich mich auf die wahrscheinlichen oder wenigstens anregenden beschränkt. Die erklärenden Anmerkungen wollen in knappster Form alles bieten was zum Verständniss der Worte des Dichters unerlässlich ist und die Lectüre auf Gymnasien möglich machen und unterstützen, ohne doch dem Standpunkte der Universität allzusehr vorzugreifen. Einen Text der übrigen Stücke (mindestens in der Hand des Lehrers) habe ich vorausgesetzt und daher die Citate aus ihnen, der Raumersparniss halber, in der Regel nicht ausgeschrieben. Auch habe ich weggelassen was die gangbaren Wörterbücher genügend erläutern, Anderes durch Verweisungen auf die Grammatik von K. W. Krüger (Kr.), die Metrik von Rossbach und Westphal (R.-W.), einige Male auch auf die Pauly'sche Realencyclopädie, abgemacht. Den Commentaren der Vorgänger, besonders denen von Stanley, Blomfield, Lange-Pinzger, G. Hermann, habe ich entnommen was für meinen Zweck dienlich war; die Einrichtung der Sammlung gestattete aber nicht in jedem einzelnen Falle den zufälligen ersten Urheber der Notiz oder des Citats zu nennen, und die nähere Vergleichung wird auch zeigen dass das aus diesen Quellen Geschöpfte nicht sehr zahlreich und erheblich ist. In der metrischen Terminologie habe ich, trotz Westphals neuester Sinnesänderung, den Begriff der Synkope (für die inlautende Katalexis) beibehalten, weil er sich mir für den Unterricht als höchst brauchbar bewährt hat.

Tübingen, 10. Juni 1866.

W. S. Teuffel.

## Uebersicht der Metra der Chorlieder.

| 1) Parodos. I (V. 1-64). Anapästische Dimeter, theils vollständige       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <u>ಲ್ಲ ಹೈ \ಲ್ಲ ಹೈ</u> ಲ್ಲ ಹೈ ಲ್ಲ ರ<br>theils katalektische (paroemiaci)  |
| ~ <del>~</del> ~ ~ ~ ×                                                   |
| V. 32 u. 152 findet sich auch im dritten Fusse des Paroemiacus Zusammen- |
| ziehung der Thesis.                                                      |
| II (V. 65-73). Iouiker. Erstes Strophenpaar:                             |
| 00 <u>"</u> _ 00 <u>+</u> _ 00                                           |
| 00 # 4 00 # 2 00 # 4 00 # 4                                              |
| 00 # = 00 # = 00 = =                                                     |
| ~ <u>*</u> ~ ~                                                           |
| 00 # 00 1                                                                |
| Zweites Strophenpaar:                                                    |
| 00 # 1 00 1 1 00 1 2 00 1 1                                              |
| 00 # 1 00 # 1 00 # 2 00 1 2                                              |
| 00 # 1 00 2 1 00 2 0 10 1                                                |
| Drittes Strophenpaar:                                                    |
|                                                                          |
| ₩ ± = 00 ± =                                                             |
| 00 # = 00 # = 00 # 00 # 0 = 0 =                                          |
| Epode:                                                                   |
| 00 ± 2 00 ± 2 00 ± 2 0 0 = 2                                             |
| 00 # 1 00 ± 1 00 1 0 00 0 1 1                                            |
| 00 # L VO + 00 + L 00 - L 00 + L 00 - L                                  |
| 00 # 1 00 1 1 00 1 1 0 0 1                                               |
| III (V. 114-139). Trochäen und Logaöden.                                 |
| Erstes Strophenpaar:                                                     |
| 1010 101                                                                 |
|                                                                          |
|                                                                          |
| 1010 101                                                                 |

VI

|         | -     |     |      |  |
|---------|-------|-----|------|--|
| Zweites | Strop | hen | paar |  |

2) Kommos (V. 256 ff.). Trochaen und Logaöden.

Erstes Strophenpaar:

Zweites Strophenpaar:

555 45 - 555 - 5

Drittes Strophenpaar (nach der Fassung von S. 75), zuerst iambisch (d. h. anakrusisch-trochäisch):

zuletzt logaödisch.

100 - 10 - 0 - 9

oder trochäisch:

Erstes Stasimon (V. 548-597). Erstes Strophenpaar trochäischlogaödisch (pherekrateisch):

Zweites Strophenpaar (meist logaödisch):

Drittes Strophenpaar: logaödisch, nämlich sechsmal

4) Zweites Stasimon (V. 633-680). Erstes Strophenpaar logaödisch, der zweite Vers iambisch (anakrusisch-trochäisch);

Zweites Strophenpaar:

```
Luz Luz Luz Luz Luz Luz logaöd. (Choriamben).
```

Drittes Strophenpaar:

dipod, dochm, logaöd, trim, ionicus, ionisch-logaödisch, trochäisch? corrupt,

Die Epode ist ganz corrupt.

 Drittes Stasimon (V. 852-907). Erstes Strophenpaar daktylisch, trochäisch und logaödisch.

Zweites Strophenpaar (daktylische und trochäische Verse):

Drittes Strophenpaar, gleichfalls daktylisch und trochäisch:

AESCHYL, PERS.

#### VIII UEBERSICHT DER METRA DER CHORLIEDER.

Epode, daktylisch, der letzte Vers logaödisch:

 Schlussthrenos (V. 922-1076). Vgl. Rossbach-Westphal III. S. 116-118.

Proodos, freie Anapäste, schliessend mit einer prokeleusmatischen Tetrapodie:

Erstes Strophenpaar, ebenso, mit häufigerer Vertretung des Prokeleusmaticus;

#### V. 1, 4 und 7 paroemiaci.

```
\( \frac{1}{12} \) \( \frac{1}{
```

Zweites Strophenpaar, ebenso, nur V. 8 und 9 trochäisch:

#### Drittes Strophenpaar, a) Xerxes:

| ~ L             | ~ <u>_</u> | _  | iambisch    |
|-----------------|------------|----|-------------|
| <del>- 00</del> |            | UV | anapästisch |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wie V. 1           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 200:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | logaödisch         |                 |
| for outlines to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iambisch           |                 |
| \\ \dots \do | logaödisch         | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| b) der Chor in freien Anapasten (in den zwei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | auch Iamben)    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 100             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 - 1              | 1- 1 -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11132              | 1 1 .           |
| _ &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                 |
| -· -· - <u>·</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |
| - + 55 + 22 + A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| 000 000 - 1 - 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| - Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                 |
| Viertes Strophenpaar, iambisch (meist mit Synk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ope), der letzte V | vers logaödisch |
| 0101 1018101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| 0 ± 0 = 0 ± 0 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| 0 1 0 - 1 0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 1               |
| <b>∠</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |
| ·~- · · · - ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |
| Fünftes Strophenpaar, Iamben (mit Synkope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ) und Glykone      | en (Logaöden)   |
| 2101 101 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |
| 0 4 0 1 4 00 2 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                 |
| 0 4 0 - 400 4 0 - 0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                 |
| 0 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                 |
| T-00 - 0 T-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                 |
| 5 <del>5</del> 5 - 5 - 5 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
| · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |
| ± - ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                 |
| 4 0 4 00 = _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 |
| 0 + + + 0 = 0 = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |
| Sechstes Strophenpaar, Iamben (der erste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vers ein Trime     | ter die ander   |
| Dimeter), der letzte Vers logaödisch. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |
| * 010-010-0108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |
| · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |
| 0 1 0 1 0 1 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |
| 0 ÷ 0 20 0 ± 0 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |
| 60 0 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                 |
| 0 - 0 - 0 - 0 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |

Siebentes Strophenpaar. Iamben, der erste und dritte Vers Trimeter, der vierte eine katalektische Pentapodie, der fünfte ein Trimeter mit doppelter Synkope und mit Katalexis. V. 2 aufgelöster Kretikus.

Epode. Iamben, V. 5 und die vier letzten mit Synkope, V. 6, 7, 9 überdiess katalektisch.

#### EINLEITUNG.

1. Die Perser des Aeschylos versetzen uns in die Zeit von Xerxes' grossem Zuge gegen Hellas. Der Chor, bestehend aus dem von Xerxes zurückgelassenen Regentschaftsrathe, eröffnet das Stück mit dem Ausdruck der Besorgniss über das lange Ausbleiben von Nachrichten über das gegen Hellas fortgezogene Heer und gibt uns einen Begriff von der Grösse dessen was auf dem Spiele steht durch Darlegung der Zahl und Beschaffenheit dieses Heeres (V. 1-64). Eben in dem Glanze dieser Macht liegt zugleich für deren Beherrscher eine Versuchung zum Uebermute, und er ist dieser Versuchung bereits erlegen durch die Vermessenheit seines Ueberganges über den Hellespont, welche im Chore trübe Ahnungen erweckt (65-149). Bestimmter, aber noch in phantastischer Gestalt und vorbildlich, tritt die Gefahr heran in den schlimmen Träumen welche des Xerxes Mutter, die greise Atossa, gehabt hat und dem Chore mittheilt, welcher sie durch Opfer zu sühnen räth: leibhafter schon in der Beschreibung welche der Chor auf Atossa's Befragen von der Bedeutsamkeit der Feinde macht (150-248). Nachdem so alle auf das Schlimmste vorbereitet sind, bringt ein Bote wirklich die Nachricht dass Alles verloren sei. Zuerst im Allgemeinen sich haltend und vom Chor ebenso durch allgemeine Klagen unterbrochen, gibt der Bote auf Atossa's Veranlassung eine Erzählung des nähern Hergangs, und zwar in vier Absätzen, deren erster persönlichen Inhalts ist und die Namen der Bedeutendsten unter den Gefallenen enthält, während der zweite die Schlacht bei Salamis, der dritte die Niederlage auf Psyttaleia, und der vierte den unglücklichen Rückzug Hellas beschreibt (249 - 531). Daran schliesst sich ein Chorlied an, mit Betrachtungen über das eben Gehörte und dessen wahrscheinliche weitere Folgen (532 - 597). Um diese zu mildern oder abzulenken wird von Atossa und dem Chor gemeinschaftlich der Schatten des Dareios aus der Unterwelt heraufbeschworen: er erscheint, erfährt das Geschehene, erkennt darin die Erfüllung alter Weissagungen, aber beschleunigt durch die Schuld seines Sohnes, weissagt noch eine weitere Niederlage, bei Platää, und räth dringend von allen ferneren Versuchen gegen Hellas völlig abzustehen (598—851). Wie Dareios in die Unterwelt zurückgekehrt ist singt der Chor ein Loblied auf ihn, insbesondere im Gegensatze zu Xerxes (852—907), welcher jetzt auf die Bühne tritt, zusammen mit dem Chor das Geschehene bejammert und endlich, von diesem gefolgt, in den Palast abgeht (908—1076).

2. Das Stück theilt mit den Hiketides und dem Prometheus die Eigenthümlichkeit dass die Parodos gleich an der Spitze steht, ohne dass ein Prologos vorangienge, wie auch die Perser, gleich den meisten erhaltenen Tragödien des Aeschylos, keine Exodos haben, und überhaupt die später gewöhnliche Eintheilungsweise der Dramen (nach Epeisodia, Stasima u. s. w.) in dieser Tragodie mehrfach keine genaue Anwendung findet. Um so vollständiger trifft hier das Eintheilungsprincip zu welches auch den meisten andern Stücken des Aeschylos zu Grunde liegt. Auch in den Πέρσαι nämlich lassen sich drei Hauptabschnitte (Acte) unterscheiden, in deren jedem eine neue Person auftritt die demselben ihre Signatur gibt. Zu dem Chor, welcher bis V. 158 allein das Wort führt, kommt im ersten Abschnitt Atossa und (etwas später) der Bote hinzu (159-622), im zweiten (neben Atossa) der Schatten des Dareios (623-907), endlich Xerxes (908 - 1076). Diese drei Abschnitte aber vertheilen sich nach ihrer inneren Beschaffenheit in zwei Hauptpartieen: einen erzählenden Kern, bestehend hauptsächlich in dem Berichte des Boten (249-514), und lyrische Betrachtungen, welche jenem theils vorausgehen theils nachfolgen; und dem äusseren Umfange nach bildet der Theil bis zum Abtreten des Boten (531) ziemlich genau die eine Hälfte des Ganzen. In diesem Zerfallen in einen epischen und einen lyrischen Theil hat die Anlage der Πέρσαι die meiste Aehnlichkeit mit der der Επτά und des Ποομηθεύς δεσμώτης, und diese erhält dadurch einen alterthümlichen Charakter, den man nicht mit Unrecht mit den "halberhabenen Kunstwerken und den ältesten Gemälden" verglichen hat 1). Das Stück ist noch nicht völlig ins Dramatische herausgearbeitet, es hat gleichsam noch wie die Bildwerke alten Stiles anliegende Arme und geschlossene Beine. Indessen sind jene beiden Elemente nicht so äusserlich geschieden dass der eine Theil nur die eine Art enthielte und der andere die zweite; vielmehr schlingt sich das Lyrische auch durch die epischen Theile mitten hindurch.

<sup>1)</sup> F. Jacobs, vermischte Schriften V. S. 561.

Der epische Theil aber, die Mittelscene, ist nicht nur der stofflich anziehendere sondern wohl auch der objectiv besonders gelungene. Namentlich die Beschreibung der Schlacht bei Salamis weiss Pracht mit Anschaulichkeit, Würde und poetische Haltung mit geschichtlicher Treue und Genauigkeit zu vereinigen. Unter den lyrischen Partieen gelingt es dem Schlusse. mit der Einförmigkeit seiner Klage und seinen mancherlei Absonderlichkeiten, am wenigsten das ästhetische Interesse zu fesseln2), da seine überwiegend musikalische Bedeutung sich unserer Würdigung entzieht; dagegen zeichnet sich die Mitte der Parodos (65-113), das erste Standlied (532-597), sowie das Lied zur Beschwörung des Schattens von Dareios (633 - 680) durch Schönheit der Rhythmen und Bedeutsamkeit der Gedanken vortheilhaft aus: und über das Loblied auf Dareios (852 -907) ist ein eigenthümlicher Reiz alterthümlicher Naivität und Schlichtheit ausgegossen. Bemerkenswerth ist auch das starke Hervortreten der heptadischen Gliederung in den Chorliedern, und im Dialoge die erhebliche Ausdehnung welche der trochäische Tetrameter noch hat, Letzteres gleichfalls ein Merkmal der Alterthümlichkeit 3).

3. Der Stoff des Stückes ist dadurch merkwürdig dass er — das einzige Beispiel dieser Art bei einem der drei grossen Tragiker — ein geschichtlicher ist. Indessen ist die Wahl eines solchen keine Erfindung des Aeschylos, sondern sein älterer Kunstgenosse Phrynichos war ihm darin vorangegangen. Wie Phrynichos schon früher die Eroberung Milet's in beweglicher Weise auf die Bühne gebracht hatte, so machte er in seinen Φοίνισσαι den Sieg der Athener bei Salamis zum Gegenstande einer Tragödie. Dass die Πέρσαι letzterem Stücke nachgebildet seien berichtet die Hypothesis zu jenen, unter Berufung auf Glaukos. Gleich der Anfang hatte grosse Aehnlichkeit, indem der erste Vers des Phrynichos lautete:

### τάδ' έστὶ Περσών των πάλαι βεβηχότων

(s. unten S. 18), nur dass diesen Vers, wie den ganzen Eingang des Stückes, ein Eunuche sprach der damit beschäftigt war die Sitze des Regentschaftsrathes mit Teppichen zu belegen. Dem entsprechend war auch bei Phrynichos der Schau-

<sup>2)</sup> Ein "Heulduett" nennt es M. Rapp, das griech. Schauspiel S. 47, nicht sehr zart, aber nicht unrichtig. Schon Blomfield (praef. p. XI) hatan dem Klagen und Weinen auf Commando Anstoss genommen, aber daraus ganz verkehrte Folgerungen gezogen. Und auch Welcker (Rhein. Mus. V. S. 241 == kleine Schriften IV. S. 177) findet "dass das Klagelied des Xerxes und seines Chors am Schlusse nicht Gewicht genug habe, nicht den rechten Eindruck hinterlasse". Der von Jacobs geltend gemachte Begriff einer Cantact könnte am ehesten hier angewendet werden.

<sup>3)</sup> Rossbach - Westphal, griech. Metrik III. S. 147.

platz die Hauptstadt des persischen Reichs, Susa. Den Chor aber bildeten bei ihm phonikische Frauen deren Manner mit Xerxes in den Krieg gezogen waren und einen Hauptbestandtheil seiner Flotte ausmachten. Hienach hatte Aeschylos von seinem Vorgänger nicht nur den allgemeinen Stoff entnommen, sondern auch einen wesentlichen Zug von dessen Behandlung, die Verlegung des Schauplatzes in das feindliche Reich. schon von Phrynichos ein glücklicher Griff. Ein richtiges Gefühl verbot ihm das eigene Volk und dessen Erfolge auf die Bühne zu bringen. Nicht den Kampf und Sieg selbst mochte er seinen Zuschauern unmittelbar vorführen: es hätte, zumal bei der Unvollkommenheit der scenischen Mittel, ein fahles, mattes, kleinliches, fast lächerliches Abbild des Geschehenen, beinahe eine Travestie desselben werden müssen; und dann waren diese Ereignisse für die Hellenen zu wichtig, zu ernst und heilig, als dass sie dieselben zum Gegenstande eines Spieles - und wäre es auch einem Gotte geweiht gewesen - hätten machen mögen. ebenso wenig hätten sie es für angemessen gehalten diesen Sieg in subjectiver Fassung, in dem Jubel der Sieger, auf die Bühne zu bringen. In ihren Augen wäre diess eine schuldhafte Selbstüberhebung, eine Herausforderung der Nemesis gewesen, eine strafbare Prahlerei gegenüber von dem Gotte zu dessen Ehren die Aufführung stattfand. Für den hellenischen Dichter konnte daher das Geschehene nur auf indirecte Weise dargestellt werden, in dem Eindrucke den es auf die Perser machte, das Licht durch den Schatten den es wirft, der Jubel der Sieger durch die Wehklage der Besiegten, nur so dass man aus der Grösse und Tiefe der Wirkung schliessen konnte auf den Glanz der Leistung, nicht aber durch unmittelbare Vergegenwärtigung dieser Leistung 4). Von hier aus komte dann innerhalb der Grenzen der Handlung von den Thaten der Hellenen um so unbefangener gesprochen werden, es klang im Munde der Feinde sogar noch ehrenvoller, das Zeugniss für ihre Tapferkeit war um so rühmlicher je weniger es freiwillig und aus parteiischer Vorliebe hervorgegangen schien. Ein weiterer Vortheil war dass damit die Handlung hinweggerückt war aus dem Gebiete der Alltäglichkeit, emporgehoben über die Kreise der Persönlichkeiten mit ihren Schwächen und ihren Fehlern. Ja, die dramatische Behandlung erhielt erst so ein volles Recht auf diesen Stoff; denn nicht etwas was sie und alle Zuschauer mit ihren eigenen Augen gesehen hatten sollten die Dichter copieren, sondern etwas Gedachtes — wie hier den Schmerz in der Heimat der Perser - mit dem Schmucke der Phantasie ausgestattet ihrem Publicum vorführen. Die Verlegung

<sup>4)</sup> Vgl. G. Hermann Opusc. H. p. 91 f. Welcker Rh. Mus. V. S. 222 = kl. Schrr. IV. S. 161,

des Schauplatzes der Handlung nach Persien war daher nicht nur eine Forderung der specifisch hellenischen Gefühle sondern auch eine unbedingte künstlerische Nothwendigkeit; und es macht desshalb der dichterischen Einsicht des Aeschylos alle Ehre dass er nicht etwa — wie später Euripides manchmal in der Absicht es anders zu machen als sein Vorgänger, es schlechter machte.

4. So tactvoll aber wie in dem was er von Phrynichos aufnahm 5) zeigte sich Aeschylos auch in dem was er abänderte. Einmal hat er nicht, wie Phrynichos, die Niederlage des Xerxes gleich an die Spitze des Stückes gestellt, so dass für dieses selbst kein Inhalt mehr übrig blieb als unaufhörliche Klage, für die nur etwa die Personen wechseln konnten 6); jenes Unglück ist bei Aeschylos nicht von vornherein eine fertige Thatsache, sondern allmählich lässt er sie sich bilden, aus der Ahnung zur Gewissheit werden; von dunkeln Vorgefühlen steigt er auf zur Erzählung des Geschehenen, um zuletzt - in der Person des Xerxes — es leibhaft uns vor die Augen zu führen?). Sodann war es sehr passend dass Aeschylos die widerliche, untragische Figur eines Eunuchen aus seinem Stücke wegliess, womit denn auch das kleinliche Motiv durch welches Phrynichos ihn auf die Bühne geführt hatte von selbst hinwegfiel. Weiter war es eine wirkliche Verbesserung dass Aeschylos den Chor, statt aus phönikischen Frauen, vielmehr aus greisen Persern zusammensetzte. Schon dass er Männer nahm statt der Weiber war zweckmässig und diente dazu die Grösse und Wahrheit des Unglücks zu veranschaulichen; denn Weiber weinen und jammern möglicher Weise auch bei unbedeutendem oder blos eingebildetem Unglücke. Ebenso aber auch dass er Perser an die Stelle von Phöniken setzte, hiemit die Nothwendigkeit räumlich Geschiedenes (Susa-Phöniken) zusammenzubringen sich ersparte und statt eines Bruchtheils vom persischen Reiche vielmehr das Centrum selbst, wo auch die Schläge am empfindlichsten auffallen, als das Leidende und Leidtragende darstellte. Endlich dass er an hochbejahrte, durch Stellung und Einsicht hervorragende persische Männer die Rolle des Chors übertrug brachte den Gewinn dass er an ihnen geeignete Träger allgemeiner Gesichtspunkte und sittlicher Ideen hatte. Diess führt

<sup>5)</sup> Wozu vielleicht auch die Person der Atossa und die Einführung des Xerxes gehörte.

<sup>6)</sup> Welcker Hh. Mus. V. S. 223 = kl. Schrr. IV. S. 161: z. B. zuerst der προλογίζων (der Eunuch) und der Chor, dann vielleicht Atossa, zuletzt Xerxes und der Chor.

<sup>7)</sup> Welcker Rh. Mus. V. S. 223 = kl. Schrr. IV. S. 161: "während bei Aeschylos das Gewitter sieh au umwölktem Himmel zusammenzieht, entfernte Donner grollen, zuletzt Schlag auf Schlag erfolgt,"

uns auf einen weiteren, tiefgehenden Unterschied zwischen dem Stücke des Phrynichos und dem des Aeschylos.

5. Die Phoenissen des Phrynichos waren ohne Zweifel dasjenige Stück von welchem Plutarch 8) erzählt dass es unter dem Archon Adeimantos (Olymp. 75, 4 = J. 477-476 v. Chr.) auf Kosten des Themistokles aufgeführt wurde und den Sieg gewann. Dieser Umstand, sowie die Zusammensetzung des Chors aus phönikischen Frauen9), macht im höchsten Grade wahrscheinlich dass das Stück des Phrynichos ausschliesslich die Seeschlacht bei Salamis und den Themistokles, dessen Werk sie war, zum Gegenstand hatte 10). Aeschylos aber fasste den Stoff weiter und tiefer. Nicht nur fügt er die Wassenthat auf Psyttaleia ein, sondern er weiss — mittelst der Einführung des Schattens von Dareios — auch noch die Schlacht bei Platää in den Kreis seiner Darstellung zu ziehen. In beiden letzteren Ereignissen war der Hauptheld Aristeides, und dass der Dichter diesen in ein so helles Licht rückte geschah wohl vor Allem desshalb weil es ihm scheinen mochte als wäre derselbe durch Phrynichos unverdienter Weise in Schatten gestellt wor-Sodann aber war dem Aeschylos die persönliche Art des Aristeides und seine politische Richtung in demselben Masse sympathisch als er von Themistokles in beiden Beziehungen sich abgestossen fühlte. Aeschylos war ein Mann des alten Athen, ein Verehrer der solonischen Verfassung, conservativ und aristokratisch, wie Aristeides; dagegen des Letztern Antagonist, Themistokles, war der Vertreter des jungen Athen, mit weitem Gesichtskreise, grosser geistiger Beweglichkeit, aber dabei eitel, geldgierig, rücksichtslos gegen das Bestehende und waghalsig. Je einseitiger daher Phrynichos den Themistoklss und die Leistungen der Flotte verherrlicht hatte, um so mehr mochte es den Aeschylos drängen zur Ergänzung auch dem Aristeides und der Landmacht Gerechtigkeit widerfahren zu lassen; und er ist in Verfolgung dieses Zieles selbst auch in gewissem Grade der Einseitigkeit verfallen. Nicht zwar dass er das Verdienst der Flotte verschwiege oder verkleinerte oder Abneigung gegen die Verwandlung Athens in eine Seemacht verriethe 11): aber er legt doch dem Erfolge auf Psyttaleia eine Wichtigkeit bei welche derselbe in Wahrheit nicht hatte, und

<sup>8)</sup> Themistokles 5.

<sup>9)</sup> Vergl. Pers. 410.

<sup>10)</sup> Vgl. Welcker Rh. Mus. V. S. 206-208 = kl. Schrr. IV. S. 148-150.

Wie F. Passow meinte; s. Welcker Rh. M. V. S. 217f. = kl. Schrr.
 IV. S. 156 f. Auch Aristeides hatte seit dem glänzenden Erfolge des Themistokles seinen Widerspruch gegen diese Seite von dessen Politik aufgegeben.

hebt auch überall den Antheil der Landmacht mit besonderem

Nachdruck hervor 12).

6. Zu diesem Unterschiede der politischen Richtung tritt noch der der ethischen Auffassung, welcher gleichfalls in der tiefsten Eigenthümlichkeit unsers Dichters wurzelt. Aeschylos ist in seinem innersten Kerne durch und durch religiös, erfüllt von ungeheuchelter Frömmigkeit, die in allen Geschicken des Lebens das ernste Auge und die gerechte Hand der Gottheit erkennt; und so ist ihm auch der Sieg der Hellenen nicht die Wirkung ihrer Tapferkeit und Geschicklichkeit, sondern die Folge und der Beweis des göttlichen Beistandes. gar aus des Aeschylos Sinne heraus gesprochen und fast das Thema seines Stückes ist was Herodot 13) dem Themistokles in den Mund legt: τάδε οὐκ ήμεῖς κατεργασάμεθα, άλλὰ θεοί τε και ήρωες, οι εφθόνησαν άνδρα ένα της τε 'Ασίης και της Ευρώπης βασιλεύσαι έόντα ανόσιόν τε και ατάσθαλον. ος τὰ ίρὰ καὶ τὰ ίδια ἐν ὁμοίω ἐποιέετο, ἐμπιπράς τε καὶ παταβάλλων των θεών τὰ ἀγάλματα. ός καὶ τὴν θάλασσαν άπεμαστίγωσε πέδας τε κατηκε. Denn ebenso wird die Niederlage der Perser, trotz ihrer Ucherlegenheit an Zahl, nicht etwa aus ihrer Feigheit abgeleitet, vielmehr wird ihre Tapferkeit fortwährend anerkannt und ihr Unglück unter einen dopnelten Gesichtspunkt gestellt. Theologisch betrachtet beruht es auf alten Weissagungen, die nur unerwartet frühe in Erfüllung gegangen sind, es war also längst im göttlichen Geiste vorgebildet und im göttlichen Rathe beschlossen; andererseits ist es. ethisch angesehen, eine Strafe für begangene Verschuldung. Schon dass Xerxes die von Natur und Gottheit gezogenen Schranken überschritten, die Bestimmung seines Staates als Landmacht missachtet und sich auf das Meer gewagt hat 14) war eine schwere Vermessenheit, die noch gesteigert wurde durch die ungewöhnliche herausfordernde Art wie er dabei verfuhr, durch Ueberbrückung des Hellespont u. s. w. Ganz besonders aber haben sich die Perser versündigt indem sie in Hellas sich an den Tempeln und Heiligthümern der Götter frevelhaft vergriffen 15). Weit entfernt also den Hellenen im Ganzen

<sup>12)</sup> Welcker S. 212 f. = 152 f.

<sup>13)</sup> VIII, 109. Die Uebereinstimmung ist eine so grosse (vgl. V. 809 f.) dass man sie kaum für zufällig halten kann, zumal da auch sonst es nicht an Spuren fehlt dass Herodot unser Stück gekannt hat (vgl. zu 728). Dass er aber gerade dem Themistokles diese Worte in den Mund legt ist bezeichnend; denn da nach ihm die dortige Rede des Themistokles den Zweck hat für den Fall der Noth ihm einen Rückhalt bei den Persern zu gewinnen, so spricht auch jener Gedanke nicht seine wirkliche Gesinnung aus, sondern wie er hätte denken sollen.

<sup>14)</sup> Vgl. V. 103 ff. 108 ff. 553 f. 745 ff. 907. 825 f. W. Hoffmann, Philotogus XV, S. 261 f. 266.

<sup>15)</sup> Jacobs, verm. Schrr. V. S. 553 f. Wie lange das Gedächtniss an die

oder ihren Führern zu schmeicheln, hält Aeschylos ihnen vielmehr ein abschreckendes Bild vor von den Folgen des Uebermuts und der Gottlosigkeit; statt sie in Sicherheit einzuwiegen, mahnt er sie vielmehr zur Mässigung, Besonnenheit und Gottcsfurcht, und verleiht dadurch seinem Gedichte zugleich einen Werth der über das Interesse des Augenblicks und den künstlerischen Genuss hinausreicht; er macht es zu einem ethischen Kunstwerk, dessen "einzelne Theile zur Hervorbringung Eines heiligen und religiösen Gefühls zusammenwirken, in welchem alle selbstsüchtigen Beziehungen verschwinden und der Uebermut, der sich so leicht an die Fersen des glücklichen Siegers hängt, zum heitern Gefühle sittlicher Ueberlegenheit gereinigt wird" 16).

7. Von einer Handlung kann in dem Stücke eigentlich nicht die Rede sein; denn eine Verschiedenheit der Interessen. welche mit einander in Widerstreit gerathen und schliesslich versöhnt werden könnten, ist nicht vorhanden: alle Personen dieser Tragödie haben das gleiche Interesse und die gleiche Stimmung, deren Ausbreitung über die einzelnen Theile die Bewegung in dem Stücke bildet. Die zu Grunde liegende Handlung, das was die Perser in Hellas gethan und erlitten haben, fällt jenseits des Stückes; in diesem selbst wird nur dargestellt wie eine Seite des Geschehenen um die andere einem Betheiligten um den andern ins Bewusstsein tritt, und zwar mit zunehmender Deutlichkeit, von der Ahnung aufsteigend zur Erfüllung, vom Vernehmen des Unglücks zu dessen leibhaftigem Anblick 17). Es ist so ein Stufengang in dem Stücke: die schlimmen Ahnungen welche der Chor und dann Atossa ausspricht bereiten vor auf die traurigen Nachrichten welche der Bote bringt; diese werden noch gesteigert durch die Mittheilungen des Dareios, bis dann das Unglück gipfelt im persönlichen Erscheinen des Xerxes.

8. In der Charakterzeichnung ist das Eigenthümlichste die Gestalt des Dareios. Durch ihre Einfügung wurden die Schranken der Erzählung erweitert, auch die Schlacht von Platää mitaufzunehmen möglich gemacht, und in dem Rathe aus so verehrtem und heiligem Munde, für alle Zukunft die Angrisse auf Hellas zu unterlassen, eine Art inneren Abschlusses für den Stoff gewonnen. Zugleich belebte dieser Todte die Einförmigkeit

damaligen ἀσεβήματα der Perser fortwirkte zeigt Polyb. V, 10 των δε τοις θεοῖς καταπεφημισμένων πάντων ἀπέσχετο (Alexander), καίπεο τῶν Περσῶν μάλιστα περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἐξαμαρτανόντων ἐν τοῖς κατὰ τὴν Ἑλλάδα τόποις. Vgl. übrigens zu V. 809 ff. 16) Jacobs a. a. O. S. 554.

<sup>17)</sup> G. Hermann Opusc. II. p. 93 gibt, die verschiedenen Personen des Stücks als Theilvertreter des persischen Volkes auffassend, als Inhalt des Stückes an: Civitatem Persarum videmus initio de eventu belli sollicitam, mox re comperta consternatam, deinde ab diis auxilium petentem, denique accepto dei responso adspectu redeuntium in effusum luctum erumpentem.

und bildete durch seine innere Hoheit und Weisheit einen Contrast zu der Reue und Klage seines unbesonnenen Sohnes; das Bild einer besseren Vergangenheit wurde durch ihn an die dunkle Gegenwart nahe herangerückt 18). Freilich ist die Zeichnung des Dareios nicht ganz consequent gehalten, noch viel weiter aber davon entfernt geschichtlich treu und richtigzu sein. Inconsequent ist es dass Dareios zwar von dem Vorgefallenen nichts weiss, sondern es erst auf seine Fragen durch Atossa erfährt, andererseits aber doch mit seinem Wissen über das Gehörte hinaus ist (vgl. zu 745) und namentlich das Kommende in allen Einzelheiten vorausverkündigt (796 ff.). Sind hiebei noch Vermittlungsversuche denkbar 19), so sind dagegen solche ausgeschlossen wenn wir das Bild des Dareios wie es unser Stück entwirst vergleichen mit den von Herodot überlieferten Thatsachen 20). Auf Seiten des Dareios sieht unser Stück nur Licht, auf Seiten des Xerxes nur Schatten. Dareios ist durchaus geschildert als der Regent wie er sein soll und wie Xerxes gleichfalls hätte sein sollen, leider aber das Gegentheil davon war. Um diese Zeichnung durchführen zu können muss der Dichter von unzweifelhaften geschichtlichen Thatsachen absehen. Dareios tadelt den Zug seines Sohnes gegen Hellas: als ob er nicht selbst auch sein Marathon gehabt hätte und als ob nicht gerade das Verlangen die Schmach seines Vaters zu rächen, dessen politisches Testament auszuführen, den Xerxes zu seinem Unternehmen ge-Dareios rügt es ferner als einen Frevel dass sein Sohn eine Brücke über den Hellespont schlug, während er doch selbst auch den thrakischen Bosporus überbrückt hatte 21). Der Chor rühmt es ferner an Dareios (864 ff.) dass er alle seine Erfolge erzielte ohne doch seine Person der Gefahr eines Misserfolgs auszusetzen: als ob an dem unglücklichen Feldzuge gegen die Skythen Dareios sich nicht ebenfalls persönlich betheiligt hätte. Aber dieses schwere Missgeschick wird völlig ignoriert und Dareios als allezeit und absolut glücklich dargestellt. Ebenso wenig kätte es zu seiner Zeichnung als reine milde Persönlichkeit gestimmt den Dareios als Theilnehmer an einem Morde aufzuführen: bei der Ermordung des falschen Smerdis wird daher die Betheiligung des Dareios, trotzdem dass sie nach seinen eigenen Angaben (in der Inschrift von Behistun) und nach Herodot eine sehr hervorragende war, ganz in den Hintergrund gedrängt und dafür Artaphernes als die Seele des Unternehmens hingestellt. Man kann das Gewicht dieser Thatsachen nicht

18) Welcker Rh. M. V. S. 215 = kl. Schrr. IV. S. 155.

<sup>19)</sup> Wie etwa, dass die anfängliche Unwissenheit eine fingierte sei oder dass erst allmählich sein Bewusstsein vollkommen klar werde u. dgl. Grosser Werth ist aber solchen Annahmen nicht beizumessen.

<sup>20)</sup> Vgl. W. Hoffmann a. a. O. S. 255 ff.

<sup>21)</sup> Herodot IV, 85.

abschwächen durch die Annahme dass Aeschylos den wahren geschichtlichen Sachverhalt nicht gekannt habe: so bedeutungsvollen und offenkundigen geschichtlichen Ereignissen gegenüber ist eine solche Ausflucht unmöglich; hatte doch Aeschylos in der Schlacht bei Marathon selber mitgekämpft. Vielmehr muss unser Dichter absichtlich und mit dem Bewusstsein nicht ein Historiker zu sein, sondern ein Dichter, den Dareios zu einem Ideale gestempelt haben, damit von dem hellen Hintergrunde das dü-

stere Bild der Gegenwart um so schärfer sich abhebe.

Das Verhältniss zwischen Atossa und dem Chore ist dem entgegengesetzt in welchem der Chor und Prometheus im IIooμηθεύς δεσμώτης, sowie der Chor und Eteokles in den Έπτά zu einander stehen. Während dort das weibliche Zagen und Bangen und Jammern des Chors der eisernen Festigkeit des Haupthelden zur Folie dient, so ist in unserem Stücke umgekehrt der Jammer hauptsächlich der Bühne, die ethische Reflexion der Orchestra zugetheilt. Atossa ist ganz Weib und Mutter: ihr Gesichtskreis ist kein weiter, ihr Blick hängt am Einzelnen, Persönlichen, das Schicksal ihres Sohnes ist für sie das Wichtigste; ja der Dichter lässt sie sogar (846 ff.) an dem ungeheuren Unglücke das den Staat betroffen als das für sie Schmerzlichste den kläglichen Aufzug hervorheben in welchem ihr Sohn daherkomme. So sehr dieser Zug an die Caricatur anstreift. so wenig ist er der sonstigen Weise des Aeschylos widersprechend. Eine energische selbstbewusste Persönlichkeit wie unser Dichter ist, stellt er das weibliche Geschlecht überwiegend unter den Gesichtspunkt der Schwäche und kommt daher leicht dazu seine weiblichen Gestalten mit leiser Ironie zu zeichnen. Atossa ist geistig kaum bedeutender als die Amme in den Choephoren; sie spricht nicht immer ganz logisch scharf und richtig (211 ff. 598 ff.); sie befolgt buchstäblich den Rath des Chors (228. 609 ff.), hat es aber doch eigentlich besser gewusst (518 ff.); ebenso unselbständig zeigt sie sich gegenüber von ihrem Gatten, von dessen Worten die ihrigen ein Widerhall sind (vgl. 847 = 835, 849 = 833 f. 850 = 834). Im Unterschiede von ihr denkt der Chor immer an das Ganze und den Staat; aus Greisen bestehend ist er überdiess ein Lobredner der alten Zeit, der Zeit wo sie jung waren, unter Dareios. Als Vertreter des gesammten persischen Volkes werden sie fortwährend (140, 171, 255, 259 etc.) durch Πέρσαι angeredet, worauf sich auch der Titel des ganzen Stückes bezieht. Der Bote ist nichts als Träger der Erzählung.

Eine Art von Charakteristik ist auch darin enthalten dass der Darstellung manchfach ein leichter Anflug von orientalischem Colorit gegeben ist <sup>22</sup>). Dahin gehört die dreimalige

P. STATE

<sup>22)</sup> Vgl. G. Hermann Opusc. II. p. 101,f.

Häufung von Namen welche offenbar persischen Klang erstreben und jedenfalls für das hellenische Ohr etwas Fremdartiges hatten, die Erwähnung des Μαριανδυνός θρηνητήρ (937) und des Μύσιον (1054), Wörter und Formen wie βαλήν, Δαρειάν, Ἰανες, auffallende Interjectionen wie όά und ἰωά, Wendungen wie δέσποτα δεσπότου (666), πιστὰ πιστῶν (681), die Bezeichnung der Fische als παίδες τῆς ἀμιάντου (578), der Biene als ἡ ἀνθεμουργός (612), des Köchers durch ἡ ὀιστοδέγμων (1020) u. dgl.

9. Die Beschränktheit der Charakteristik steht in Wechselwirkung mit der grossen Einfachheit der Rollenvertheilung. Das Stück nimmt unzweiselhaft nur zwei Schauspieler in Anspruch, von denen der eine die Rollen des Boten und des Darejos, der andere die der Atossa und des Xerxes auszuführen hatte. Aus dieser Doppelseitigkeit der Aufgabe des zweiten Schauspielers (δευτεραγωνιστής) erklärt es sich dass Atossa und Xerxes nie zusammen sind, was doch an sich so natürlich wäre und was Euripides sicherlich zu einer effectvollen Scene benützt hätte: aber Atossa wird durch den Vorwand dass sie ihrem Sohne entgegenzugehen habe beseitigt, und nachdem Xerxes wirklich auf die Bühne getreten ist wird von ihr mit keiner Silbe mehr die Rede. Es bleibt dem Zuschauer überlassen sich zu denken dass sie mit den Vorbereitungen zur Reise noch nicht fertig geworden sei (worauf vielleicht πειράσομαι 850 im Voraus hindeuten soll 23), da sie ja sonst ganz wohl mit Xerxes hätte zurückkommen können.

Nicht viel weniger einfach sind auch die übrigen Bühnenverhältnisse in dem Stücke24). Die Handlung spielt in Susa (761, vgl. 119, 730) vor dem königlichen Palaste (140, 159, vgl. 524. 607. 849), der also die Hinterwand bildet. Aus ihm (der Mittelthüre) tritt Atossa, in ihn begibt sich am Schlusse Xerxes. gefolgt von dem Chore. Ein Scenenwechsel findet nicht Statt. Auf der rechten Seite (vom Standpunkte der Zuschauer), der Seite der Heimat, war wohl die nahe Hauptstadt irgendwie angedeutet (vgl. 761 τόδ' ἄστυ Σούσων), und dort befand sich auch ohne Zweifel der Grabhügel des Dareios (ordos, 647, 659; vgl. τάφος 684. 686). Von derselben Seite (durch die rechte Eingangsthüre, Parodos, εἴσοδος) zieht der Chor in die Orchestra ein. Dagegen Xerxes, welcher aus der Fremde kommt, tritt. wie der Bote, von der linken Seite auf die Bühne, braucht daher auch dem Grabe des Dareios keine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Zweifelhaft ist nur die Art des Erscheinens von Dareios

<sup>23)</sup> Diess ist auch darum wahrscheinlich weil der wirkliche Autritt der Reise nicht erwähnt wird und durch das bald darauf erfolgende Eintreffen des Xerxes selbst das Motiv zu derselben auch hinwegfällt. Sie ist für den Dichter das Mittel um Atossa zu beseitigen.

<sup>24)</sup> Vgl. A. Schönborn, die Skene der Hellenen, S. 191-197.

und die Kostümierung des Xerxes. Nach den Andeutungen des Stückes selbst muss der Schatten des Dareios auf der Spitze des Grabhügels (ἔλθ' ἐπ' ἄκρον κόρυμβον ἄχθου, 659) in ganzer Gestalt sichtbar sein, da V. 660 f. sowohl seine Fussbekleidung als seine Kopfbedeckung erwähnt wird; andererseits kann derselbe nicht allmählich sichtbar geworden sein, sondern nur mit einem Male, weil der Chor vor dem Beginn der Rede des Darejos auf dessen Erscheinen nicht aufmerksam macht, vielmehr selbst durch dessen Anblick ganz betroffen ist (694 f.). dieser Plötzlichkeit des Erscheinens ist nicht wahrscheinlich dass dieses durch das αναπίεσμα (die Fallthür auf dem Boden des Logeion) bewirkt wurde, wobei es nur langsam vor sich gehen konnte; vielmehr ist wohl 25) anzunehmen dass der Grabhügel unmittelbar vor der rechten Seite des Palastes stand und so hoch hinaufragte dass der betreffende Schauspieler nur durch einen der Balcone in den höheren Stockwerken des Palastes hinauszutreten brauchte um auf der Spitze des Grabhügels zu stehen. Daraus erklärt es sich dann auch dass Dareios den auf der Orchestra befindlichen Chor früher erblickt (681 ff.) als die am Fusse des Grabes, also unter ihm, stehende Atossa (684). des Xerxes Auftreten betrifft, so macht die Erwähnung der σχηναί τρογήλατοι (1000 f.) wahrscheinlich dass ein auf Rädern ruhender Zeltwagen auf der Bühne sichtbar war 26). Dass aber Xerxes auf demselben daherfuhr ist nicht glaublich: ein mit Rossen bespannter Wagen ist auf der antiken Bühne nicht nachzuweisen und passt auch nicht zu ihren Einrichtungen 27); eher ist denkbar dass Xerxes auf einem Zeltwagen auf die Bühne geschoben wurde, von diesem aus V. 908-917 sprach und zwischen 918 und 931 (οδ' έγων) von demselben abstieg, obwohl die Nichterwähnung des Absteigens und V. 913 (λέλυται έμων γυίων φώμη) dieser Ansicht nicht ganz günstig ist. Zum Mindesten aber ist Xerxes von V. 931 an zu Fusse. Gefolge ferner hat er sehr wenig (γυμνός είμι ποοπομπών 1036). Seine στολή (1018) besteht hauptsächlich aus einem Köcher (1020), wohl ohne Pfeile, zum Zeichen dass der θούριος Ξέρξης (718) sich nicht unkriegerisch gehalten hat, sondern es an seinen αρωγοί fehlte (1024). Endlich ist nach V. 1030 (πέπλου δ' ἐπέροηξ' έπὶ συμφορά κακοῦ, vgl. 468. 835 f.) in hohem Grade wahrscheinlich dass Xerxes mit zerrissenem königlichem Gewande auftritt, was man aber nur nicht zu euripideischen "Lumpen"



<sup>25)</sup> Mit Schönborn a. a. O. S. 193.

<sup>26)</sup> Da man die Worte "ich sehe sie nicht hinter dem Zeltwagen dahergehen" doch nicht wohl so wird auffassen können: ich sehe keinen Zeltwagen hinter dem sie dahergehen würden.

<sup>27)</sup> Schönborn a. a. O. S. 194.

übertreiben dar [28]. Auch ohne solche Steigerung ist sein Anblick noch kläglich genug. Freilich erscheint so die Aufforderung des Dareios an Atossa, κόσμον ὅστις εὐποεπὴς λαβοῦσ ὑπαντίαζε παιδί (833 f.). und Atossa's Erklärung, λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμων ὑπαντιάζειν παιδ' ἐμῷ πειράσομαι (849 f.), vollends zwecklos. Wozu diess wenn die Ümkleidung nicht einmal erfolgt? Indessen die Aufforderung αὐτὸν πράϋνον λόγοις (837) ist ja jedenfalls doch auch vergeblich geblieben, und der eigentliche Zweck, Atossa mittelst dieser weiblichen Sorge von der Bühne wegzubringen (und für die nächste Zeit im Palaste festzuhalten), ist und bleibt erreicht. Und für sehr geschickt wird die Hervorhebung dieses Punktes keinenfalls gelten können, mag Xerxes nun doch in zerrissenem Kleid auftreten oder in neuem, seiner königlichen Würde entsprechendem; denn zu einem solchen hätte er doch wohl gelangen können auch ohne dass Atossa

in Bewegung gesetzt worden wäre.

10. Diese Eigenthümlichkeiten des Stückes' erinnern uns daran dass wir in den Πέρσαι das älteste der erhaltenen Dramen des Aeschylos vor uns haben. Denn nach der Hypothesis siegte Aeschylos damit unter dem Archon Menon, welcher nach Diod. XI, 52 Olymp. 76, 4 = J. 473-472 v. Chr. sein Amt bekleidete, also vier Jahre nach der (wahrscheinlichen) Aufführung der Poivissai des Phrynichos. Kein anderes der auf uns gekommenen Stücke des Aeschylos ist sicher vor ienem Zeitpunkte aufgeführt, die meisten erheblich später 29). Nächst dieser Aufführung der Πέρσαι zu Athen wird uns aber von einer Wiederaufführung zu Syrakus berichtet. Am Schlusse des Bios Aισχύλου 30) heisst es nämlich von unserm Dichter: φασίν ύπὸ Ίέρωνος άξιωθέντα άναδιδάξαι τούς Πέρσας έν Σικελία καὶ λίαν εὐδοχιμῆσαι. Die Quelle nennt Schol. Aristoph. Ran. 1028 f., wo aus Anlass der Nichtübereinstimmung der dortigen Angabe des komischen Dichters mit den φερόμενοι Αλσχύλου Πέρσαι bemerkt wird: Ἡρόδικος δέ φησι διττάς γεγονέναι τάς καθέσεις (τουτέστι διδασκαλίας των Περσών fügt eine andere Fassung bei). δοχοῦσι δὲ οὖτοι οἱ Πέρσαι ὑπὸ τοῦ Αισχύλου δεδιδάχθαι έν Συρακούσαις, σπουδάσαντος Ίέοωνος, ώς φησίν Ερατοσθένης έν γ' περί κωμωδιών. Hiebei ist wegen der Zusammenhangslosigkeit der Stelle nicht klar ob ούτοι οί Πέρσαι sich auf die φερόμενοι bezieht oder auf diejenige Redaction des Stückes in welcher sich die von Aristophanes erwähnte Scene vorfand. Wäre die letztere gemeint, so

<sup>28)</sup> Wie Schönborn a. a. O. S. 195 f. thut. Vgl. auch Volckmar, Philo-

<sup>29)</sup> In dieselbe alterthümliche Kunststufe des Aeschylos fallen auch die Inκέτιδες, deren genaue Aufführungszeit unbekannt ist; die Έπτὰ sind Ol. 78, 1 (467) aufgeführt, die Promethie um Ol. 79, die Orestie Ol. 80, 2 (458). 30) p. 160 der Ausgabe von F. Ritter (Coin 1845).

wäre der Urheber der Nachricht ohne Zweifel im Irrthum. Denn so glaublich es ist dass Hieron für unser Stück schon um seines Stoffes willen sich lebhaft interessierte, so wenig ist es denkbar dass die von Dionysos ins Lächerliche gezogene Stelle erst in die zweite Bearbeitung aufgenommen worden wäre; und der Umstand dass Dionysos, der Vertreter des attischen Theaterpublicums, die betreffende Stelle gehört haben will ist sogar ein positiver Beweis dass sie bei der Aufführung zu Athen vorgetragen wurde. Wenn sich dieselbe also in der auf uns gekommenen Redaction der Πέρσαι nicht findet, so ist mit Sicherheit daraus zu entnehmen dass die uns vorliegende Redaction eine spätere ist, vielleicht eben diejenige in welcher das Stück zu Syrakus aufgeführt wurde. Wenn zu Athen bei der fraglichen Scene im Publicum gelacht wurde, so war diess für unseren Tragiker sicherlich ein starker Antrieb zur Abänderung derselben 31). Und dass die Abänderung eine ziemlich umfassende war erhellt eben aus der Stelle des Aristophanes. Dieselbe ist zwar corrupt überliefert, nämlich in folgender Fassung:

ἐχάρην γοῦν ἡνίκ' ἤκουσα περὶ Δαρείου τεθνεῶτος, ὁ χορὸς δ' εὐθὺς τω χεῖρ' ωδὶ συγκρούσας εἶπεν ἰανοῖ, wobei ἀπηγγέλθη (in Par. C) für das fehlerhafte ἤκουσα offenbar nur den Werth einer alten Conjectur hat. Aber in dem ganzen Stücke wird περὶ Δαρείου (oder, wie die Grammatiker sich einfallen liessen, τοῦ Ξέρξου) τεθνεῶτος nirgends in der Weise gehandelt dass der Chor die Hände zusammenschlagend etwas wie ἰανοῖ ausriefe. Letztere Interjection findet sich überhaupt in den Πέρσαι nicht. Ist auf letzteren Umstand auch kein grosses Gewicht zu legen, da der komische Dichter aus dem Gedächtniss citiert und ungewöhnliche Interjectionen wenigstens ähnlicher Art in den Πέρσαι unzweifelhaft vorkommen, so desto mehr auf den ersteren, als einen Beweis von dem durchgreifenden Charakter der Umarbeitung 32). Ausser jener Nachricht gibt

<sup>31)</sup> So berichtet Eustathios p. 1397 vom Τήλεφος des Euripides: περιηφέθη όλον έχεξον οἱ ἐπεισόδιον, χλευασθέντος ἐπ' αὐτῶ τοῦ ποιήματος. Bei den Πέροσα ist blose Streichung der betreffenden Scene nicht wahrscheinlich, schon deswegen nicht weil der Umfang des Stückes genau derselbe ist wie bei allen übrigen erhaltenen, mit einziger Ausnahme des Agamemnon.

<sup>32)</sup> Die Versuche, die Stelle des Aristophanes mittelst gewaltsamer Aenderungen mit dem Textbestande unserer Hegoai in Uebereinstimmung zu bringen, sind als unmethodisch bei Seite gelassen. Welcker (Rh. Mus. V. S. 230–244 = kl. Schr. IV. S. 168–171) bezieht die Angabe des Aristophanes nicht auf das Stück Hegoai, sondern auf die Trilogie der Hegoai, und zwar innerhalb derselben auf den Phineus. Dabei würde dem Aristophanes eine grosse Ungenauigkeit des Ausdrucks beigemessen, die neben der Nennung der  $E\pi z^*$  in  $\Theta\eta\beta\alpha$ s (Ran. 1021) nicht sehr wahrscheinlich ist, indem dort die gleiche Erweiterung nicht vorgenommen werden kann. Und die Wiederaufführung in Syrakus nimmt ja auch Welcker an: was liegt da näher als Benutzung der bei der ersten Aufführung gemachten Erfahrungen?

es noch zwei - aber nicht in demselben Masse sichere -Spuren einer doppelten Bearbeitung der Πέρσαι. Die erste findet sich bei Athenaus III. p. 86 B, wo es heisst: Αἰσχύλος δ' ἐν Πέρσαις τίς ἀνήρει τους 33) νήσους νηριτοτρόφους είρηκεν. Die Stelle ist unheilbar verdorben, und Alf. Hecker bat unter Zustimmung von Meineke 34) das Citat έν Πέρσαις abgeändert in έν Περοαιβίσιν, ohne anderen Gewinn als dass damit eine auf den jetzigen Bestand der Πέρσαι nicht zutreffende Verweisung beseitigt wird. Sodann führt Schol. Hermogen. in Bekkers Anecd, gr. p. 1073 = Rhet, gr. von Walz V. p. 486 das Wort ύπόξυλος auf mit dem Zusatz: ἐπὶ τῶν λαμπρῶν μὲν ἔξω-θεν καὶ ἐπιεικῶν, πονηρῶν δὲ τὰ ἔνδον. Αἰσχύλος ἐν Πέρσαις. Das Wort findet sich gleichfalls in dem Texte der Πέοσαι nicht und stimmt auch so wenig zum Charakter und Tone einer Tragödie - vollends des Aeschylos - dass man eine Verwechselung mit den Πέρσαι des Pherekrates (oder des Chioni-

des) annehmen möchte 35).

11. Ueber die gleichzeitig mit den Πέρσαι von unserem Dichter aufgeführten Stücke berichtet die Hypothesis des Mediceus: έπὶ Μένωνος τραγωδών Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, Γλαύκω (ein jüngerer Scholiast fügt Ποτνιεί bei), Προunder. Ob diese vier Stücke unter einander in stofflichem Zusammenhang standen 36) lässt sich bei der Kümmerlichkeit der Heberreste der drei anderen Stücke der Tetralogie nicht zur Evidenz bringen; auch die Analogie der Oedipus-Tetralogie, der Lykurgeia, Oresteia und wohl auch der Prometheus-Trilogie ist kein vollgültiger Beweis, da von der spätern Kunststufe des Dichters sich nicht mit Sicherheit auf eine frühere zurückschliessen lässt. Indessen eine gewisse vorläufige Wahrscheinlichkeit erhält die Vermutung eines inneren Zusammenhanges immerhin durch letzteren Umstand, und diese wird erhöht durch die Art wie Pers. 739-741 von Weissagungen gesprochen wird welche durch des Xerxes Unglück erfüllt seien. Ueber den näheren Inhalt dieser γρησμοί und θέσφατα wird nämlich so wenig etwas gesagt dass die Vermutung nahe gelegt wird, dieselben seien in dem ersten Stücke der Tetralogie genauer aufgeführt gewesen und daher in dem zweiten Stücke - den Πέρσαι — als bekannt vorausgesetzt worden. Dazu kommt

34) Philologus XIX. S. 240.

36) Bergk in Ersch und Grubers Encyclopädie I, 81. S. 361 a bestreitet es: "eine historische Tragödie war mit ganz verschiedenartigen mythischen Dramen verbunden."

<sup>33)</sup> So AP; τάς BVL; Dindorf und nach ihm Meineke: ἐν Πέρσαις τινας νήσους νηριτοτρόφους.

<sup>35)</sup> Welcker, Nachtrag zur Tril, S. 178 und Lange-Pinzger, Epist. crit. ad G. Hermannum p. 41 beziehen auch diese beiden Citate auf ein anderes Stück der Perser-Trilogie, etwa den Glaukos.

dass wirklich in der Oedipus- (und der Prometheus-) Trilogie der Zusammenhang der von Weissagung und Erfüllung ist, und dass Phineus unzweifelhaft die Gabe der Weissagung besass und den Argonauten gegenüber ausübte. Alles aber was über diese Wahrscheinlichkeit und diese Grundzüge hinausgeht beruht einzig auf dem Titel der betreffenden Stücke und ist Sache individueller Ausmalung, daher auch von jedem der betreffenden Gelehrten in anderer Weise vorgestellt worden. Vgl. besonders Welcker, Aeschyl, Trilogie S. 470-481. Nachtrag S. 176-178. Rhein, Mus. V. S. 225-249 =kleine Schriften IV. S. 164-179; ausserdem Gruppe, Ariadne S. 92 ff. 627. Drovsen, Uebersetzung des Aeschylos II. S. 4 f. 54 f. Klossowski, de Glauco Potniensi, Programm von Trzemesno 1852, 4, R. Gädechens, Glaukos der Meergott (Göttingen 1860) S. 163 - 173; u. A. Wir beschränken uns daher auf wenige Bemerkungen. Dass im Divers Weissagungen dieses Dämon an die Argonauten den Hauptinhalt bildeten ist nach dem sonstigen Mythus ganz glaublich; ebenso dass dieselben über den Argonautenzug hinaus auf die späteren Beziehungen zwischen Europa und Asien sich miterstreckten, indem auch sonst der Argonautenzug als ein Vorspiel der grösseren Kämpfe zwischen diesen beiden Ländergebieten gefasst wurde 37). Völlig unsicher aber ist alles was über das dritte Stück aufgestellt worden ist. Schon welcher Glaukos gemeint sei ist zweifelhaft. Die jüngeren Scholien entscheiden sich für den Horpieús, dessen Mythus gleichfalls, wie die Πέρσαι, eine Verschuldung und die Strafe dafür enthielt und der auf die Schlacht bei Platää hinweisen konnte, da Potniä ein Städtchen auf dem Wege von Platää nach Thebä war. Welcker aber hat für das dritte Stück vielmehr den Γλαύχος Πόντιος erklärt und als dessen Inhalt die Verherrlichung des mit der salaminischen Schlacht gleichzeitigen Siegs von Hieron und Gelon über die Karthager aufgefasst. Indessen enthält kein sicherer Ueberrest aus dem Glaukos Pontios irgendwelche Hindeutung darauf dass darin von Italien oder Sicilien die Rede gewesen wäre 38), und die Tonfärbung der Fragmente aus diesem Stücke macht sehr wahrscheinlich dass dasselbe gar keine Tragodie, sondern ein Satyrdrama war 39). In der Persertetralogie aber hiess das Satyrdrama Προμηθεύς, ohne Zweisel ὁ πυρκαεύς (Feueranzünder), dessen Ueberreste ebenso unzweifelhaft diesen Charakter an sich tragen wie die anderen aeschyleischen Stücke dieses Titels (Προμ. ὁ πυρφόρος, δεσμώτης, λυόμενος) tragischen 40). Ob jedoch dieses Schlussstück die Stiftung der Prome-

39) So ausser Klossowski und Gädechens auch Kolster, in Jahns Jahrh. 1861, S. 116 f.

O. Müller, griech. Literaturgeschichte II S. 85.
 E. v. Leutsch, Göttinger gel. Anz. 1859, S. 1652.

<sup>40)</sup> Vergl. Welcker, Aesch. Tril. S. 119 f. Nachtrag S. 30-36. 75. 314.

theen (mit Fackellauf) enthielt<sup>41</sup>) und andeutete dass mit dem Sieg über die Barbaren für die Hellenen ebenso ein neues Leben begonnen habe wie durch die Gabe des Feuers (durch Prometheus) für die Menschbeit <sup>42</sup>), muss dahingestellt bleiben.

12. Literatur. Ausser den Gesammtausgaben der Stücke des Aeschylos (aus neuerer Zeit besonders von W. Dindorf und von G. Hermann) ist unsere Tragödie eigens bearbeitet worden von C. J. Blomfield (neueste Originalausgabe London 1857; Leipziger Abdruck Lips. 1823); von Lange und Pinzger (Berol. 1825); C. G. Haupt (Lips. 1830); G. C. W. Schneider (Leipzig 1837); A. Meineke (Berol. 1853); J. A. Hartung (mit Ueber-

setzung, Leipzig 1853).

Erläuterungsschriften: G. Schütz, de Persarum, tragoediae Aeschyleae, forma et consilio, Jena 1791 fol. und in seinen Opuscula p. 29 ff. G. Siebelis, de Aesch. Persis diatribe, Lips. 1794. G. Hermann, de A. P. dissertatio, Lips. 1812 = Opusc. II. p. 87-104. F. Passow, Meletemata critica in A. P., Breslau 1818 = Opusc. acad. Nr. 1. F. Näke. zwei Programme de A. P., Bonn 1822 u. 1835. 4. = Opusc. I. H. Brentano, über die Perser d. Aesch. mit Vergleichung der Phönissen des Phrynichos, München 1832. L. Preller, de A. P. diss. inaug. (Göttingen 1832) = Ausgewählte Aufsätze (Berlin 1864) p. 1-22. Fr. Jacobs, Vermischte Schriften V. S. 545-603. Weidlich, initii P. A. explicatio et emendatio. Wittenberg 1835. 4. A. L. Bover, Examen des P., Paris 1836. F. G. Welcker, über die P. d. Aesch. Rhein, Mus. V. (1837) S. 204-243 = kleine Schriften IV. S. 145-179. Fr. Vater, de A. P., in Jahns Jahrb. Suppl. IX. p. C. Prien, Rhein. Mus. VII. S. 208-245. 223 - 248.Schiller, kritische und exegetische Bemerkungen zu d. P. d. Aesch., Erlangen 1850, 4. Klossowski, comm. de ultimo Pers. cantico, Trzemesno 1856. 4. G. H. Schütz, Symb. Aesch., Anclam 1856. 4. G. F. Giljam, de fabula A. quae P. inscribitur, Upsala 1857. Kupfer, Adnotatt. ad A. P. Köslin 1859. 4. A. Rossbach, de Pers. cantico psychagogico, Breslau 1861. 4. Hannak, das Historische in den P. d. A., Wien 1865. Anderes, insbesondere die Schriften von F. Heimsoth (I. Die Wiederherstellung der Dramen des Aesch. Bonn 1861. II. Die indirecte Ueberlieferung des aeschyleischen Textes, Bonn 1862. III. Kritische Studien zu den griech, Tragikern, Erste Abtheilung: eine nothwendige Ergänzung der kritischen Methode, Bonn 1865), sowie die Aufsätze im Philologus über einzelne Stellen der Perser, von F. Wieseler, C. Volckmar, R. Enger, W. Dindorf, A. Meineke, ist in den kritischen Anmerkungen gelegentlich erwähnt.

<sup>41)</sup> Welcker, Trilogie S. 120, vgl. S. 507.

<sup>42)</sup> Droysen a. a. O. II. S. 51 f.

#### ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Γλαϋκος εν τοῖς περὶ Αἰσχύλου μύθων εκ τῶν Φοινισσῶν φησε Φρυνίχου τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσθαι. ἐκτίθησι δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ δράματος ταὐτην,

Τάδ' ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων.
πλὴν ἐκεῖ εὐνοῦχός ἐστιν ἀγγέλλων ἐν ἀρχῆ τὴν τοῦ Ξέρξου ἦτταν,
στορνύς τε θρόνους τινας τοῖς τῆς ἀρχῆς παρέδροις, ἐνταῦθα δὲ προλογίζει χορὸς πρεσβυτῶν. καὶ ἔστιν ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος παρὰ
τῷ τάφῷ Δαρείου ἡ δὲ ὑπόθεσις, Ξέρξης στρατευσάμενος κατὰ τῆς
Ελλάδος μετὰ δυνάμεως πολλῆς, ἵππον μὲν ἄμετρον ἐπαγόμενος,
ναῦς δὲ χιλίας διακοσίας ἐπτὰ, ἢ καὶ δεκατέσσαρας καὶ πεξῆ μὲν ἐν
Πλαταιαῖς νικηθείς, ναυτικῆ δὲ ἐν Σαλαμίνι, καὶ διὰ Θεσσαλίας
φεύγων διεπεραιώθη εἰς τὴν Ασίαν.

Έπὶ Μένωνος τραγωδών Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις,

Γλαύκω1), Προμηθεί.

#### $A\Lambda\Lambda\Omega\Sigma^{2}$ ).

Ίστέον ὅτι οι Ἑλληνες τριακοσίας μόνον νῆας εἶχον. πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ Δαρείου ἐδυστύχησε περὶ Μαραθῶνα. δευτέρα ἐπὶ
Εἔρξου, περὶ Σαλαμῖνα καὶ Πλαταιάς, τοῦ Θεμιστοκλέους στρατηγοῦ ὅντος τότε τῶν ᾿Αθηναίων καὶ ῥήτορος, καὶ νῆας εἰπόντος ποιῆσαι καὶ ἀντιτάξασθαι πρὸς τὸν Εἔρξην. οὖ καὶ γενομένου περιεγένουτο αὐτοῦ. ὁ Απόλλων γὰο τοῖς Αθηναίοις μαντενομένοις πῶς τῶν
Περσῶν περιγενήσονται εἶπε τείχη ξύλινα κατασκευάσαι καὶ οὕτω
περιγενέσθαι αὐτῶν. καὶ οἱ μὲν τείχη ἔλεγον ποιῆσαι εἰς τὴν πόλιν
ξύλινα ἀντὶ τῶν λιθίνων· ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς οὐχ οὕτως, ἀλλὰ νῆας
εἰπε ποιῆσαι. αἳ πολλάκις διὰ τῶν οἰκείων τειχῶν σώζουσι τοὺς ἀνθρώπους.

Έπι Μένωνος τραγωδών Αισχύλος ένιπα Φινεί, Πέρσαις, Γλαύ-

κω Ποτνιεί, Προμηθεί.

2) Haec ex scholiis Byzantinis excerpta sunt. (W. Dindorf.)

<sup>1)</sup> Γλαύχω Ποτνιεί addidit scholiasta recentior, Ποντίω Welckerus. In didascaliis solum positum fuit Glauci nomen, ut Πορμηθεί scriptum fuit, omisso Πνοφόρου nomine, quo grammatici drama hoc satyricum ab duabus distinxerunt tragocaliis quae Προμηθεύς δεσμώτης et Προμηθεύς λυόμενος inscriptae sunt. (W. Dindorf.) Vgl. oben S. 15 f.

## ΠΕΡΣΑΙ.

#### ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. ΑΤΟΣΣΑ. ΑΓΓΕΛΟΣ. ΕΙΔΩΛΟΝ ΔΑΡΕΙΟΥ. ΞΕΡΞΗΣ.

#### ΧΟΡΟΣ.

Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων Ελλάδ' ἐς αἶαν πιστὰ καλεῖται, καὶ τῶν ἀφνεῶν [καὶ πολυχρύσων] ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οῦς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς Δαρειογενὴς

είλετο χώρας έφορεύειν. άμφι δε νόστφ τω βασιλείφ και πολυχρύσου στρατιάς ήδη κακόμαντις άγαν όρσολοπείται θυμός, έσωθεν δε βαύζει.

10

Parodos ohne Prologos. Der Chor durchschreitet die Orchestra unter dem Tacte der Anapäste des Koryphaios: er ster Theil der Parodos, v. 1—64. Anapästische Dimeter; vgl. Rossbach - Westphal III. S. 101.

V. 1—7. In alterthümlicher Einfachheit gibt der Chorführer selbst Aufschluss darüber was der Chor diessmal vorstelle. —  $\tau d \delta \epsilon$ , von näherer Bestimmung absehend, s. Kr. 43, 4, A. 15 f. Vgl. 681. 851. Sept. 973. Eum. 482. Auch s. Einl. S. 3. —  $\mu \epsilon \nu$  (65) determinativ. —  $\tau \iota \sigma \tau \alpha'$ , 171.

681. Xen. Anab. I, 5, 15 (Κὖρος) σὖν τοῖς παρούσι τῶν πιστῶν.— ἔδρανα, der Palast des Xerxes.— κατὰ πρεσβ. wegen ihrer Ehrwürdigkeit und darauf sich gründenden Zuverlässigkeit. — ἐφορεύειν, Kr. 55, 3, A. 20.

V. 8—11. Stimmung des Chors: Besorgniss um den König und das Heer. — πολυγρ. prachtvoll gerüstet; oder (hoffendich) beutebeladen? — όροολ., ταράσσεται, κινείται, Schol. — βαθξει, θλαπτεί (Hesych.), vgl. Ag. 449. Kraim. fr. 3 Mein.

πάσα γὰο ἰσχὺς ᾿Ασιατογενής
οἰχωκε νέων.
κοὖτε τις ἄγγελος οὖτε τις ἱππεὺς
ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται:
οἵτε τὸ Σούσων ἦδ᾽ ᾿Αγβατάνων
καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσινον ἔρκος
προλιπόντες ἔβαν,
οἱ μὲν ἐφ᾽ ἵππων, οἱ δ᾽ ἐπὶ ναῶν,
πεῖοί τε βάδην

πολέμου στίφος παρέχοντες οἶος 'Αμίστρης ἢδ' 'Αρταφρένης καὶ Μεγαβάτης ἢδ' 'Αστάσπης, ταγοὶ Περσῶν, 'βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου σοῦνται, στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, τοξοδάμαντές τ' ἢδ' ἰπποβάται, φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην ψυχῆς εὐτλήμονι δόξη 'Αρτεμβάρης δ' ἰππιοχάρμης καὶ Μασίστης, ὅ τε τοξοδάμας ἐσθλὸς 'Ίμαιος, Φαρανδάκης δ',

ΐππων τ' έλατης Σοσθάνης. ἄλλους δ' ό μέγας καὶ πολυθοέμμων Νετλος ἔπεμψεν Σουσισκάνης,

V. 12—15. Grund der Besorgniss: die Grösse dessen was auf dem Spiele steht und das Ausbleiben von Nachrichten. — ἄστν, 451. Kr. 46, 1. A. 1.

V.16—20, Ausführung von V.12 f. Zuerst allgemein: die von den Centren des Reichs Ausgegangenen und die verschiedenen Waffengattungen.— Αγβ. persisch Hagamatanan. Strabon identificiert (ΧΙ'V. p. 728) Κίσσιοι u. Σούσιοι: Κισσία eine Landschaft der Provinz Susiana.— ἔβαν Pyrrhichius, vgl. Rossbach - Westphal III. S. 100. — V.19. Wechsel der Darstellung. στίφος παφέχ. einen dichten Haufen bildend.

V. 21-58. Specification der ausgezogenen Generale u. Völker, in epischer Weise, Die Namen nichtalle genau persisch, sondern nach ungefährem Klange gebildet. Vgl. S. 11. Ihre Häufung erweckte in den Höreru immer von Neuem das frohe Gefühl des Sieges.

V. 21 — 28. Άρταφο. 778. Ein Führer der Lyder und Myser A. bei Herod. VII, 74. — Μεγαβ Namen dieser Art bei Herod. VII, 81. 97. — Άστ. ein 'Τστάσπης Herod. VII, 64. — σοῦνται vgl. Suppl. 836. Sept. 31. — V. 28 δοκοῦσι γὰο τὴν ψυχὴν ἔχειν εὐτλήμουα.

ξχειν εὐτλήμονα.
 V. 29-32. 'Αρτεμβ. Herod. I, 114-116 vgl. IX, 122. — Μασ. ib. VII.
 182. IX, 107. Ein Μασίστιος ib. VII, 79. IX, 20. 24. Ein Φαρανδάτης ib. VII, 79. IX, 76. — Σοσθ. gebildet nach Analogievon 'Οστάνης' (und 'Οτάνης). Ueber den Spondeus im dritten Fusse des Paroemiakos s. R.-W. III. S. 95.

V.33-40. Hervorhebung der ägyp-

15

20

25

30

Πηναστανών Αίνυπτονευής. 35 ο τε της ίερας Μέμφιδος άργων μέγας 'Αρσάμης, τάς τ' ώγυγίους Θήβας έφέπων 'Αριόμαρδος. καὶ έλειοβάται ναῶν ἐρέται δεινοί πληθός τ' ανάριθμοι. 40 άβροδιαίτων δ' έπεται Λυδών όγλος, οῖτ' ἐπίπαν ἡπειρογενὲς κατέγουσιν έθνος, τους Μιτρογάθης 'Αρκτεύς τ' άγαθός, βασιλής δίοποι, καὶ πολύγουσοι Σάρδεις ἐπόγους 45 πολλοίς αρμασιν έξορμωσιν, δίρουμά τε καὶ τρίρουμα τέλη. φοβεραν όψιν προσιδέσθαι. στεύνται δ' ίερου Τμώλου πελάται ζυγον αμφιβαλείν δούλιον Έλλάδι, 50 Μάρδων, Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες, καὶ ἀκοντισταὶ Μυσοί Βαβυλών δ' ή πολύχουσος πάμμικτον όχλον πέμπει σύρδην, ναῶν τ' ἐπόχους τοξουλκώ λήματι πιστούς 55

tischen Mitstreiter im persischen Heere. Quorum in numero est Susiscanes etc. Πηγασταγών, nähere Bestimmung des S., dessen Herrschgebiet an den Quellen des Nils ist.—
Μέμφ. s. Realenc. IV. S. 1766 – 1776.
— Άρδ. vgl. Herod. I. 209. VII, 11.
69. 224. — ἀγυγ. 974 f. Sept. 321.
Eum. 1036; Bezeichnung des Uralten. Nach Windischmann Ogygos — der Flutgeborene (augha sanskr. Flut).—
Θήβ. vor Memphis die Hauptstadt; vgl. Realenc. VII, 2. S. 1785. — λαρίψ. Herod. VII, 67. 78. — Die Ελείοι (Bewohner des Nildelm) μαχιμότατοί είδι τῶν Αίγυπτίων, Thukyd. I, 110.

V. 41—48. Vom Süden wendet sich die Aufzählung nach Norden und dann nach Osten. Qui omnes continentis incolas comprehendunt (G. Hermann), insbesondere die kleinasiatischen Ionier (Herod. I, 142), die aus Schonung hier nur indirect genannt sind und für die in ἐξορμῶσιν

vielleicht eine leise Entschuldigung (der Unfreiwilligkeit) liegt. — δίοποι, έπιμεληταί, Wardeine. — Quos Arctens et Sardes multis curribus vectos (vgl.54) excitant, die unter Anführung des A. auf v. W. von Sardes daherziehen. — τέλη, τάγματα, Geschwader. ἄρματα τέθριππα καὶ ἔξάἴππα, Sch. — V. 48 vgl. 27.

V. 49—55. στεύνται, Il. III, 83 στεύται γάρ τι έπος είπειν, γςι. ολ. XVII, 525 στεύται δ' Οδυσήος άκουσαι. — Τμώλου πελ. = Ανδοί. — λόγχ. άκμ. αιf denen die λόγχαι geschmiedet werden, d. h. die den (ihnen untergebenen) Lanzenschwingern ihre Schärfe (Energie) geben. Oder (von den Anführern) qui hastae (hostilis) ictus inconcussi ferunt. — Μυσοί nördlich von den Lydern; άκοντίοισι έχρέωντο έπικαύτοισι (Herod. VII, 74). Noch später waren sie vom Grosskönig nahezu unabhängig (Xen. An. III, 2, 23 f.). — πολογρ. 3. 9. 45. — σύρδην de

τὸ μαχαιροφόρον τ' ἔθνος ἐκ πάσης 'Ασίας Επεται. δειναίς βασιλέως ύπὸ πομπαίς. τοιόνδ' ανθος Περσίδος αΐας

οίγεται ἀνδοῶν, ους πέρι πάσα γθών Ασιάτις θρέψασα πόθω στένεται μαλερώ, τοκέες τ' ἄλοχοί θ' ήμερολεγδον

τείνοντα χρόνον τρομέονται.

Στο. α. πεπέρακεν μεν ο περσέπτολις ήδη 65 βασίλειος στρατός είς άντίπορον γείτονα χώραν, λινοδέσμω σχεδία πόρθμον αμείψας 'Αθαμαντίδος "Ελλας, 70

πολύγομφον όδισμα ζυγον αμφιβαλών αὐγένι πόντου. Αντιστο. α΄.

πολυάνδρου δ' 'Ασίας θούριος ἄργων 73 έπὶ πάσαν χθόνα ποιμανόριον θεΐον έλαύνει 75 διχόθεν, πεζονόμοις έκ τε θαλάσσας, όγυροϊσι πεποιθώς

lango tractu maguisque catervis quibus incedentes Babylonii vias impleverint (G. H.).

V. 56-58. Die Leibwache, die zehntausend (Herod. VII, 55) Perser; vgl. Her. VII, 54 περσικόν ξίφος, τὸ απινάμην καλέουσι, ein kurzes gerades Schwert. - Sub gravibus regis imperiis; Ag. 748. Choeph. 26. V. 59-64. Zusammenfassung.

Stimmung der Zurückgebliebenen hinsichtlich der Ausgezogenen. Ueberleitung vom epischen Theile zum lyrischen. στένεται, Sept. 872. vgl. του-μέονται, 64; zu Aristoph. Nub. 281.

Zweiter Theil, V. 65-113. Sieben Strophen, im Wechselgesange vom Chor vorgetragen, bestehend aus ionici a minori, theilweise anaklastischen (V. 86 = 92.96.107 = 113) oder durch Synkope in Anapäste Das Mass malt das verwandelten. unruhige Auf- und Ab-Wogen der Empfindungen, das Schwanken zwischen Furcht und Hoffnung, Vgl. R. - W. III. S. 291 ff. 314 f. nebst II, 2. S. 526.

V. 65-72. "Das Heer ist über den Hellespontgegangen"(auf einer Schiffbrücke). - περσέπτ. ihre Absicht, 178. - ἀντίπ. (Suppl. 544 f.) auf der andern Seite des Sundes gelegen. - livod. oy. per rates lineis vinculis inter se iunctas. Die einzelnen Schiffe waren zusammengenagelt you gov, vgl. Suppl. 846) und dann unter einander durch Stricke verbunden. Vgl. Herod. VII. 36. - Helle war Tochter des Thessaliers Athamas und der Nephele. - Die vielgenietete (feste) Bahn (die Schiffbrücke, deren Zweck war als Bahn zu dienen) als Joch umwerfend dem Nacken des Meeres.

V. 73-80 . "Und überschwemmt und bedroht ganz Europa." Jovo. 754. Um so ruhmvoller war es ihn zu besiegen. - έ. π. χθ. nicht blos Hellas. - Decor die Grösse der Heerde überschreitet das menschliebe Mass. - πεζον. έκ τε θ. Wechsel wie 18f. - Unter zuverlässigen tüchtigen Befehlshabern: oz. Ag. 44. -

60

| στυφελοίς έφέταις, χουσογόνου γεν  | νεας ίσόθεος φώς. 80        |
|------------------------------------|-----------------------------|
|                                    | $\Sigma 	au arrho$ . $eta'$ |
| κυάνεον δ' ομμασι λεύσσων φονίου   |                             |
| πολύχειο καὶ πολυναύτας, Σύριόν    |                             |
| έπάγει δουρικλύτοις ανδράσι τοξόδ  | αμνον "Αοη. 85              |
|                                    | 'Αντιστο. β'                |
| δόχιμος δ' οὖτις ὑποστὰς μεγάλφ ξ  | βεύματι φωτών 87            |
| όχυροῖς ξοκεσιν εἴογειν ἄμαχον κῦμ | ια θαλάσσας 90              |
| άπρόσοιστος γάρ ὁ Περσάν στρο      | ατὸς ἀλκίφοων τε            |
| λαός.                              | . 92                        |
|                                    | Στο. γ΄                     |
| θεόθεν γὰρ κατὰ Μοῖρ' ἐκράτησεν    | τὸ παλαιὸν, ἐπέσκηψε        |
| δε Πέρσαις                         | 102                         |
| πολέμους πυργοδαίκτους             | 105                         |
| διέπειν ξππιοχάρμας τε αλόνους πό  |                             |
|                                    | 'Αντιστο. γ'.               |
| ξμαθον δ' εύρυπόροιο θαλάσσας πο   | λιαινομένας πνεύ-           |
| ματι λάβοφ                         | 108110                      |
| έσοραν πόντιον άλσος,              |                             |

**χουσογ.** auro satae, sofern der mythische Stammwater der Perser, Perseus (Herod. VII, 150), von seiner Mutter Danaë in Gestalt eines goldenen Regens empfangen wurde.

V. 81-86. Die Furchtbarkeit des Xerxes. - xvav. Hesiod, Scut. 7 βλεφάρων ἄπο κυανεάων. Ibyk.fr. 2 Ερως πυανέοισιν ύπο βλεφάροις τάκερ' όμμασι δερκόμενος. - Den Blick der Schlangen hielt der Aberglaube für gefährlich; vgl. Basiliskenblick. - Reich an Mannschaft, Schiffen und (Streit -) Wagen, Herod. VII, 63 ούτοι ύπο μεν Ελλήνων εκαλέοντο Σύριοι, ύπο δε των βαρβάρων Ασσύριοι έκλήθησαν. - Auffallende. kaum unbewusste (vgl. 348. 727) Aehnlichkeit mit dem Orakel vor der Schlacht bei Salamis, Herod. VII, 140 κατά γάρ μιν έρείπει πῦρ τε καὶ ὀξὸς "Αρης, συριηγενές ἄρμα διώκων. - Die nationale Angriffswaffe der Hellenen ist das doov (αlχμή), der Orientalen (neben αlχμή βραχεία oder απόντιον, 52. vgl. Herod. V, 49. VII, 61) der Bogen. -Quantitat von Aon wie Sept. 115. 244, 344, 469,

V. 87 — 92. Unwiderstehlichkeit des heranbrausenden Heereszugs. Nemo adeo probatus est ut magno virorum flumini sese opponens validis munimentis arcere possit invictum maris fluctum.

V. 102—107. Denn die Perser sind von der Gottheit zu einem kriegführenden Volke bestimmt. Θεόθεν (ἡ ἐκ θεῶν) μοῦρα, Nägelsbach nachhomer, Theol. S.149f, — κατά Μ. ἐκρ. (Κr. II. §.68, 48. A. 4), hat es durchgesetzt und den Persern auferlegt etc. — πυργοδ. active Bedeutung der passiven Wortbildung wie ἀνθροδάϊκτος Choeph. 860 und Ar. Ran. 1264. vgl. Ag. 116. — [ππιοχ. κλ. (Ag. 405) rossetummelndes Toben. — ἀναστ. Ag. 589.

V. 108—113. Jetzt haben sie (vermöge dieser ihrer kriegerischen Bestimmung) sich sogar auf das Meer gewagt. — πολ. vom gewaltigen Windhauch aufschämnend, vgl. Hom. πολιῆς άλός etc. Catull 64, 13 tortaque remigio spumis ineanuit unds. — ἔσος. Hor. O. I, 3, 19 qui (siecis culis) vidit mare turgidum. — ἄλο. Suppl. 868. Das heilige Meer. —

πίσυνοι λεπτοδόμοις πείσμασι λαοπόροις τε μαχαναϊς.

Έπωδός.

δολόμητιν δ' ἀπάταν θεοῦ τίς ἀνὴρ θνατὸς ἀλύξει; 98:
τίς ὁ κραιπνῷ ποδὶ πηδήματος εὐπετέος ἀνάσσων; 95
φιλόφρων γὰρ σαίνουσα τὸ πρῶτον παράγει βροτὸν εἰς
ἄρκυας "Ατα 97
τόθεν οὐκ ἔστιν ὑπὲκ θνατὸν ἀλύξαντα φυγεῖν. 100

Στο. α΄.

ταυτά μοι μελαγχίτων φρην ἀμύσσεται φόβω, όὰ, Περσικοῦ στρατεύματος τοῦδε μη πόλις πύθη-ται κένανδρον μέγ' ἄστυ Σουσίδος

'Αντιστρ. α΄.

καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ' ἀντίδουπον ἔσσεται, 120

115

λεπτοδ. dünngebaut; Meineke λεπτοτόνοις, dünngespannt, aus schwachen Strängen bestehende Taue (der Schiffbrücke, s. V. 69). Leichtsina und Vermessenheit auf dergleichen sich zu verlassen.

V. 93—101. Ahnung schlimmer Folgen von solcher Herausforderung der göttlichen Nemesis. Zugleich halbe Entschuldigung des Herrschers: es ist freilich sehr schwer sich den Lockungen der Ate zu entziehen. Verschuldung bleibt aber auch so auf Seiten des Menschen welcher sich zum Uebermut verführen lässt. Vgl. S. 7. W. Hoffmann, Philologus XV. S. 264. - an. 9. Aeschyl. fr. 294 Ν. ἀπάτης δικαίας ούκ ἀποστατεί θεός. - σαίν. durch anfängliche Erfolge. - ovn forev erfahrungsmässig kommt es sehr selten vor, wenn es auch wohl nicht für objectiv unmöglich erklärt werden will,

Dritter Theil, V. 114 — 139. Zwei Strophenpaare, das erste in katalekt. trochäischen Dipodieen (theilweise auch synkopiert); das zweite in den zwei ersten Versen aus synkopierten (katalekt.) troch. Dipodieen (= Kretikern), V. 3 aus einem trochäisch-daktylischen Logaöden mit Anakrusis, V. 4 aus einer troch. Tripodie (Ithyphallikus) bestehend. Vgl. R.-W. III. S. 168 f. u. 159 ff. mit II, 2. S. 516. Angst der Zurückgebliebenen um die Ausgezogenen, lyrische Ausführung von V. 59-64.

V. 114—119. ταῦτα, 159.165. Kr. §. 46, 3. A. 4. vgl. zu Ar. Nub. 319. Wegen der Gefahr dass Xerxes durch Uebermut Verschuldung und Strafe sich und seinem Heere zuziehe.— μελαγχ. pulla veste indutus, i. c. lugens; vgl. Suppl. 785. — ἀμ. pungitur (vexatur) metu; 161. — όᾶ, vae, absichtlich fremdartiger Klageruf. — Περσ. στρ. zu verbinden mit φόβφ (um das p. H.), oder wahrscheinlicher mit κένανδρον: ne civitas audiat (i. e. eveniat) urbem Susidis hoc Persarum exercitu orbatam (esse), vgl. 235.

V. 120—125. Parallele Ausführung der bangen Besorgniss, Kισσ. 17.
ἐσσ. (υ. πέση) noch abhängig von φόβω μή. Ionismus wie 656. vgl. Sph. El. 818. Hanc vocem clamante turba mulieribus referta. Der Nomin.

όᾶ, τοῦτ' ἔπος γυναιχοπλη-Đὴς ὅμιλος ἀπύων, βυσσίνοις δ' ἐν πέπλοις πέση λαχίς.

125 Στο. β΄.

πᾶς γὰο ἱππηλάτας καὶ πεδοστιβὴς λεώς σμῆνος ὡς ἐκλέλοιπεν μελισσᾶν σὺν ὀοχάμω στοατοῦ, τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας ἀμφοτέρας ἄλιον 130 ποῶνα κοινὸν αἰας.

'Αντιστο. β'.

λέκτρα δ' ἀνδρῶν πόθφ πίμπλαται δακρύμασιν
Περσίδες δ' ἀκροπενθεῖς έκάστα πόθφ φιλάνορι
τὸν αίχμάεντα θοῦρον εὐνατῆρ' ἀποπεμψαμένα
λείπεται μονόζυξ.

άλλ' ἄγε, Πέρσαι, τόδ' ένεζόμενοι στέγος άρχαζον, φροντίδα κεδυήν και βαθύβουλον θώμεθα, χρεία δὲ προσήκει πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς Δαρειογενής,

145

140

absol. indem ὅμιλος, vermöge der sachlichen Verwandtschaft beider Begriffe, zu πόλισμα in Apposition gesetzt wird. — Im Schmerze werden die Frauen ihre Gewänder zerreissen, orientalisches Zeichen der Trauer, 199. 835 f. 1060. Suppl. 131. Choeph. 27 ff.

V. 126 - 132. Begründung der Grösse der Besorgniss durch die Grösse der Gefahr. - πεδοστ. Activbedeutung (vgl. 105. Eur. Hel. 1536 πτεροίσιν άρθεισ' η πεδοστιβεί ποδί); anders Prom. 791. Suppl. 859. - enl. Sept. 218. Herod. VIII, 50 enl. ές Πελοπόννησον. - σμ. ώς haufenweise und unter einem Anführer. -Die Anakrusis besteht in Str. und Gegenstr. ans τόν. - έξαμείψας (69) τον αμφίζευντον αμφοτέρας αίας ποινον άλιον πρώνα (879. Ag. 307), aggregative Hänfung von Bestimmungen. Der zusammengejochte, beiden Ländern gemeinsame Meervorsprung = die durch eine Brücke verbundenen und so Asien und Europa gemeinsam gewordenen Meergestade

(des Hellespont), Sehr anschaulich ist der Ausdruck nicht,

V. 133—139. Die Sehnsucht insbesondere der einsam zurückgebliebenen Frauen. ἀνδοῶν πόθῷ und πόθῷ φιλάνορι ueben einander, nicht unpassend, da dieses Gefühlimmer wieder sich erneut. — Περσίδες.. ἐκάστα Κr. 47, 28. A. 3 und Il. 57, 8. Anm. 2. — αίχμ. von dem nationalen Unterschied der Bewaffnung (52. 85) absehend. — εύνατ. 157. Suppl. 665. — ἀποπ. Catull 66, 29 virum mittens. Tibull I, 3, 9 Delia.. me cum mitteret urbe.

lia . . me cum mitteret urbe.

V. 140—154. Uebergang von der πάροδος zum ἐπεισόδιον πρώτον, vom Chorliede zum Dialog; gesprochen vom Koryphaios. Vier Systeme anapästischer Dimeter; vgl. R.-W. III. S. 102. Der Chor setzt sich auf den Stufen die zur Bühne (somit hier zum Königspalast) hinaufführen und stellt, in Ermanglung positiver Nachrichten, Betrachtungen an, wie es wohl dem Xerxes und seinem Hecregehen möge.

— χοεία δὲ πο. parataktisch.

τὸ πατρωνύμιον γένος ἡμέτερον;
πότερον τόξου ρῦμα τὸ νικῶν,
ἢ δορυκράνου
λόγχης ἰσχὺς κεκράτηκεν;
ἀλλ' ἦδε θεῶν ἴσον ὀφθαλμοῖς
φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως,
βασίλεια δ' ἐμὴ, προσπίτνω
καὶ προσφθόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν
πάντας μύθοισι προσαυδᾶν.
ὧ βαθυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη,
μῆτερ ἡ Ξέρξου γεραιὰ, χαϊρε, Δαρείου γύναι
θεοῦ μὲν εὐνήτειρα Περσῶν, θεοῦ δὲ καὶ μήτηρ ἔφυς,
εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεθέστηκε στρατῷ.

## ΑΤΟΣΣΑ.

ταῦτα δὴ λιποῦσ' Ικάνω χουσεοστόλμους δόμους καὶ τὸ Δαρείου τε κάμὸν κοινὸν εὐνατήριον.

160

πατρ. γέν. sofern die Πέρσαι den Namen von Xerxes väterlichem Urahnen, Perseus, tragen; vgl. 80. — Ist das Bogenanziehen (Bogenschiessen, also die Perser, s. 85) das Siegende oder die Hellenen (δορυπρ. vgl. 84)?

Mit V. 150 erscheint aus der Mittelthüre des Hintergrunds der Bühne (auf einem Thronsessel getragen, vgl. 607) Atossa und wird von dem Chor ehrfurchtsvoll begrüsst. Atossa war nach Herod. VII, 2 eine Tochter des Kyros und die zweite Gemahlin des Dareios Hystaspis, auf den sie grossen Einfluss übte (ή γας Ατοσσα είχε τὸ πᾶν κράτος, ib. 3), und von ihm Mutter des Xerxes. - ood. für unsere Augen. - Lo. 85.00, 80. 157. - προσπίτνω = προσπυνῶ; und was der Koryphaios thut macht der übrige Chor nach. Aelian. V. H. I, 21 νόμος έστιν έπιχώριος Πέρσαις τον είς οφθαλμούς έλθόντα τοῦ βασιλέως μη πρότερον λόγου μεταλαγχάνειν ποίν η ποοσπυνήσαι αὐτόν. Eur. Or. 1507 προσπυνώ σ', άναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσπίτνων. — χρεών (έστι), 95. 147.

- χυεων (ευτι, σο. 121. Επεισόδιον πρώτον (155—531), die Mittel - und Hauptpartie des Stücks, dialogisch, gehalten theils in dem alterthümlichen Masse des Dialogs, dem tetram. troch. cat. (R. - W. III. S. 147), theils, bei der einfachen Erzählung, im iambischen Trimeter. Das erstere Mass wird zuerst vom Chorführer in vier (sonst zwei) Versen vorbildlich angeschlagen.

V. 155 — 158. Begrüssung der Atossa durch den Koryphaios. - βαθύζ. erst unter der Brust gegürtet, daher grosser xólnog, bei Homer vorzugsweise Tracht asiatischer Frauen, später ionischer und besonders von Göttinnen, z. B. βαθύζωνος Λήδα, Pind. Ol. III, 35. K. F. Hermann, griech. Privatalt. 22, 21. — \$200, von Dareios u. Xerxes, nach orientalischer Sitte, Curt. VIII, 5, 11. - εὐνήτ. anders in dem Chorliede, 138. Doch vgl. 160. – έφυς zeugmatisch, da die Parallelisierung der beiden Glieder durch utv... de die Auffassung des ersten (ευνήτ.) als Vocativ unmöglich macht. - Nisi forte pristina fortuna (qualis erat sub Dario) nunc Persis mutata est, in welchem Falle Xerxes nicht als Deòg (Herrscher von göttergleicher Macht) zu bezeichnen wäre.

V. 159—164. Auch Atossa ahnt Unglück. — ταῦτα, 114. — Δαρ. τε κάμον, Kr. II. Ş. 47, 9. A. 5. — καί με καρδίαν ἀμύσσει φροντίς ες δ' ύμᾶς ερῶ μῦθον, οὐδαμῶς εμαυτῆς οὖσ' ἀδείμαντος, φίλοι, μὴ μέγας πλοῦτος κονίσας οὖδας ἀντρέψη ποδὶ ὅλβον ὃν Δαρεῖος ἦρεν οὐκ ἄνευ θεῶν τινός. ταῦτά μοι διπλῆ μέριμν' ἄφραστός ἐστιν ἐν φρεσὶ, 165 μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος ἐν τιμῆ σέβειν μήτ' ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς, ὅσον σθένος πάρα. ἔστι γὰρ πλοῦτός γ' ἀμεμφὴς, ἀμφὶ δ' ὀφθαλμοῖς φόβος.

ὄμμα γὰο δόμων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. πρὸς τάδ', ὡς οῦτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι λόγου

τοῦδέ μοι γένεσθε, Πέοσαι, γηραλέα πιστώματα πάντα γὰο τὰ κέδυ' ἐν ὑμιν ἐστί μοι βουλεύματα. ΧΟ. εὖ τόδ' ἰσθι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς φράσαι μήτ' ἔπος μήτ' ἔργον ὧν ἄν δύναμις ἡγεισθαι θέλη

εύμενεῖς γὰο ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους καλεῖς. 175

άμνσσει, 115.— κονίσ. ονό. II. XIV, 146 εὐοὐ κονίσουσιν πεδίον (celeri fuga). Prom. 962 κέλευθον έγκόνει. Der Reichthum möchte in der Hast seines Entsliehens über den Haufen werfen u. s. w.

V. 165-169. Fehlen der Hauptdiärese, gemildert durch einen Rest von Selbständigkeit des α priv. (wie un = ohne). Ausserdem nur Soph, Phil. 1402 εί δοκεί, στείχωμεν. Ω γενναίον είρηκώς έπος. R.-W. III. S. 149. — μήτε σέβειν... μήτε λαμπειν, Uebergang vom subjectiven Ausdruck in den objectiven (vgl. 117). Gegenstand der unaussprechlichen doppelten Besorgniss sind χοήματα ανανδοα (die in ihren Angen keinen Werth haben; έν τ. σ. brachylogisch = έν τ. έχειν καί σ.) und άχρήματοι ἄνδοες (welche in der Bethäti-gung ihrer Kraft gehemmt sind), Sie deutet nur von ferne an was sie eigentlich fürchtet, dass entweder Xerxes oder seine Schätze (Macht) untergegangen sein möchten. diesen beiden möglichen Uebeln ist das zweite das kleinere und bei der Grösse der vorhandenen χρήματα kaum zu besorgen; um so mehr das erste. - oodaluoi . . ouua in

gleichem Sinn: sed de ocellis (um meinen geliebten Sohn, vgl. Choeph. 1934) timor est. Im folgenden Verse ist aber das Köstlichste (ὅμμα, Ευπ. 1025) nicht eine Person (ὁεσπότης), sondern deren Anwesenheit, Der Gedankengang ist springend, die Ausdrucksweise gewunden, weil Atossa sich scheut ihre Besorgnisse unverhohlen auszusprechen.

V. 170-175. προς ταδ', 730. 829. Noch häufiger προς ταῦτα, s. zn Ar. Nub. 990. Zudem erklart durch die etwas prosaische Wendung (auch Ag. 1393. Soph. Ai. 282. 999. Ant. 1193) ώς ουτ. έ. τ. - Πέρσαι, 140. 255. 259. - In vobis sita sunt mihi, a vobis pendent. Eur. Hel. 1441 έν σοὶ τόδε. Soph. O. R. 314 έν σοί γαρ έσμέν. - Reim am Schluss der Rede, wie 247 f. Soph. O. R. 12 f. 76 f. n. oft. — φράσαι unbestimmter als poaser und bestimmter als αν φράσαι. - έπος . . έργον, das ganze Gebiet des Möglichen, Soph. O. R. 72. 219 f. 814 f. — Quibus nostrafaciendi potestas (facultas) pracire velit = quae in nostra potestate sita sunt. - ovrag betent: deine Voraussetzung ist begründet...

ΑΤ. πολλοῖς μεν ἀεὶ νυκτέροις ὀνείρασι ξύνειμ' ἀφ' οὖπεο παὶς ἐμὸς στείλας στρατὸν Ιαόνων γην οίχεται πέρσαι θέλων, άλλ' ουτι πω τοιόνδ' έναργες είδόμην ώς της πάροιθεν εύφρόνης λέξω δέ σοι. 180 έδοξάτην μοι δύο γυναϊκ' εὐείμονε, ή μεν πέπλοισι Περσικοῖς ήσκημένη, ή δ' αύτε Δωρικοίσιν, είς όψιν μολείν, μεγέθει τε των νυν έκποεπεστάτα πολύ κάλλει τ' άμώμω, καί κασιγνήτα γένους 185 ταύτοῦ πάτραν δ' ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα **κλήρφ λαχούσα γαταν, ή δὲ βάρβαρον**. τούτω στάσιν τιν', ώς έγω 'δόκουν όραν, τεύχειν εν άλλήλαισι. παζς δ' έμος μαθών κατείχε κάπράθνεν, άρμασιν δ' υπο 190 ζεύγνυσιν αὐτὰ καὶ λέπαδν' ἐπ' αὐγένων τίθησι. γη μέν τηδ' έπυργούτο στολή

V. 176—180. Erzählung im Trimeter. — μἐν . ἀλλά (179), Hervorhebung des zweiten Gliedes, wie z. B. Il. III, 214 ἀγόρενε παῦρα μἐν, ἀλλὰ μάλα λιγέως u. oft. — στείλ. στο, parans, movens exercitum, Ag. 799. — Ἰάονες, lavanas, γγ. Vgl. zu 780. Schol. Ar. Ach. 104 πάντας τοὺς Ἑλληνας Ἰάονες οι βάρβαοι ἐκάλονν. Insbesondere aber gale ja der Zug des Xerxes den zum ionischen Stamme gehörigen Athenern. — τοιόνο ἐναφγ. (vgl. 518. Prom 663) einen solchen deutlichen. — εἰδ. vgl. 48. 62. — εὐφρ. ganz wie νυκτός (200).

V. 181—187. Atossa's Traum. Bei δοπείν ist Subject baldder Träumende (188) bald das Geräumte (181 n. Soph. fr. 796 N. ἐδοξάτην μοι τώ δὐ ἡπείρω μολείν); beides zusammenfallend Eur. Iph. Τ. 44 ἔδος ἐν ῦπνω τῆςδ΄ ἀπαλλαχθείσα γῆς ολείτε ἐν λογει. — ἡσπ.. κεκοσμημένη. Eur. Ion. 326 εὐ ἡαχησαι πέπλοις. — Die specifisch dorische (= althellenische = homerische, vgl. Herod. V, 87 ῆ γε ἐλληνική ἐθῆς πᾶσα ἡ ἀρχαίη τῶν γυναικῶν ἡ αὐτή ἡν ἡν νῦν δωρίδα καλέομεν) Fraueutracht war das Γμάτους mit

περόναις, im Unterschied von dem ionischen χιτών ποδήρης (Herod. l. l. Hermann, gr. Privatalt. 22, 2-8).
- μεγ. als göttl. Wesen, vgl. Liv. 1. 7 (vgl. VIII, 6) habitum formamque viri aliquanto ampliorem angustioremque humana. - των νῦν έκπο. brachylogisch = έκπρεπεστάτα, τῶν νῦν πολύ ἐκπρεπεστέρα, Kr. II. §. 49, 10. A. 5 Vgl. II. I, 505 ώκν-μορώτατος άλλων. II, 673 κάλλι-στὸς ἀνὴρ τῶν άλλων Δαναῶν. μασιγν. ursprüngliche Zusammengehörigkeit der beiden Erdtheile und Völker. - Patriam autem incolebant altera graecam terram sorte nacta, altera barbaram = patriam acceperant incolendam illa Graeciam, haec barbariem. — κλήρω der Geschwister unter einander, wie die Götter. βάρβ. hellenische Naivität; 255. 337.

V. 188—200. τούτω (188) und αὐτὼ (191), Kr. 58, 1. A. 3. — τεύτειν, Kr. 55, 4. A. 7. Vgl. V. 564 f. Soph. Trach. 1238 ἀνήφ δδ΄, ὡς ἔσικεν, οὐ νέμειν ἐμοὶ φθίνοντι μοῖφαν. — ἡ μὲν, Asia that stolz mit ihrem Aufzug (dem Joch um den Nacken); dagegen Europa (Hellas) schlug um sich. Eur. fr. 818 N. εί-

έν ηνίαισί τ' είγεν ευαρκτον στόμα, ή δ' έσφάδαζε, και χεροίν έντη δίφρου διασπαράσσει καὶ ξυναρπάζει βία 195 ανευ γαλινών και ζυνον θραύει μέσον. πίπτει δ' έμος παζς, καὶ πατήρ παρίσταται Δαρείος οίκτείρων σφέ του δ' υπως όρα Ξέρξης, πέπλους δήγνυσιν αμφί σώματι. καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυκτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 200 έπει δ' ἀνέστην και γεροΐν καλλιρρόου έψαυσα πηνής, σύν θυηπόλω γερί βωμον προσέστην, αποτρόποισι δαίμοσι θέλουσα θύσαι πέλανον, ών τέλη τάδε. όρω δὲ φεύγοντ' ἀετὸν πρὸς ἐσγάραν 205 Φοίβου φόβω δ' ἄφθογγος ἐστάθην, φίλοι μεθύστερον δε κίρκον είσορῶ δρόμω πτεροίς έφορμαίνοντα καὶ χηλαίς κάρα τίλλουθ' ὁ δ' οὐδὲν ἄλλο γ' ἢ πτήξας δέμας παρείγε. ταυτ' έμοιγε δείματ' έστ' ίδείν, 210

xôς σφαδάζειν ην αν, ώς νεόζυγα πόλον, χαλινόν άρτίως δεδεγμενον. — άνεν χαλ. der Zügel ledig, sie abwerfend; Gegentheil 193. — πίπτ. νοπ Wagen. — σφέ nachhomerisch als Sing., Prom. 9. Sept. 469.
615. Eum. 610, vgl. σφιν 759. — όπως temporal in der ältern Sprache, z. B. Il. XII. 208 Τρώςς δ΄ έρομ ηπόσως τδον αίδλον όφιν. — πέπλ. in weitester Ausdehnung des Begriffs, wie 1060. vgl. 182. — όηγν. 125. Von Mäunern ebenso Herod. III, 66. Curt. V, 12, 12. Der Schmerz über sein Missgeschick steigert sich beim Anblick des Vaters, vgl. 163 f.

V. 201—210. Bedeutungsvolles Erlebniss der Atossanach dem Traume.

- ἔψ. πηγ. nach dem schlimmen Traume. Uebertragung hellenischer Sitte, vgl. Ar. Ran. 1338 ff. Eur. Hec. 72. u. a. — ἔψν. Ag. 111. sacrifica manu arae adstii. βωσόν, poetische Construction (vgl. 140 f.), wie Soph. fr. 594 N. προστήναι μέσην τράπεξαν. Uebrigens (οf Πέρσαι) ούτε βωμούς ποιεύνται ούτε πὸρ ἀγαπαίονοι μέλλοντες δνέιν, ού σπογαίονοι μέλλοντες δνέιν, ού σπογμασι, ούνιλ αὐλῷ, οὐ στέμμασι, οὐνιλ οὐλῷς (Herod. I, 132).

- ἀποτροπ. (Cho. 43. vgl. Sept. 8). gleichfalls hellenisch, wie Φοίβου. Quorum munera haec sunt (το αποτρέπειν und was damit zusammenhängt), von denen also die Erfüllung abhängig ist. - Φο/βου φόβω, Anklang wie Ag. 1080 ff. Cho. 911. - II. XXII, 139 nionos élaφοότατος πετεηνών. — πάρα, τοῦ άετοῦ, vgl. 210. Od. XV, 525 ff. ἐπέπτατο . . κίοκος , Απόλλωνος ταχύς ἄγγελος εν δε πόδεσσιν τίλλε πέλειαν έχων. Herod. III, 76 έφάνη (im Traum) ίρήκων έπτα ζεύγεα, δύο αίγυπιῶν ζεύγεα διώκοντά τε και τίλλοντα και άμυσσοντα. — οὐδὲν ἄλλο ἡ παρείχε, Κr. 62, 3. Α. 7. — Schol. Α: ἀετὸν τὸν Ξέρξην φησί, διὰ τὸ βασιλικόν καὶ γένναϊον, ίέρακα δὲ τὸ τῶν Άθηναίων (Ελλήνων) στράτευμα, διά τὸ πρὸς τοὺς Πέρσας ἐλάττονα ἔχειν πατὰ πολὺ τὴν δύναμιν. V. 210-214. Weibliche Logik,

"V. 210—214. Weibliche Logik, wie 165 ff. Haec mihi quae vidi evobis qui audistis (vermöge eurer Trene) formidolosa sunt, nicht aber für Xerxes, wofern er nur das Leben behält (welche Voraussetzung aber selbst wieder ein wesentlicher Theil

ύμιν δ' ἀκούειν. εὖ γὰο ἴστε, παις ἐμὸς πράξας μὲν εὖ θαυμαστὸς ἂν γένοιτ' ἀνὴο, κακῶς δὲ πράξας οὐχ ὑπεύθυνος πόλει, σωθεὶς δ' ὁμοίως τῆσδε κοιρανεί χθονός.

ΧΟ. οὖ σε βουλόμεσθα, μἦτεο, οὖτ' ἄγαν φοβετν λόγοις 215

οὖτε θαρσύνειν. θεοὺς δὲ προστροπαῖς ἰπνουμένη, εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αίτοῦ τῶνδ' ἀποτροπὴν τελεῖν, τὰ δ' ἀγάθ' ἐπτελῆ γενέσθαι σοί τε καὶ τέπνοις σέθεν

καὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι. δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς γῆ τε καὶ φθιτοῖς χέασθαι πρευμενῶς δ' αίτοῦ τάδε

σὸν πόσιν Δαρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ' εὐφρόνην, ἐσθλά σοι πέμπειν τέχνω τε γῆς ἔνερθεν ἐς φάος, τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαία κάτοχα μαυροῦσθαι σκότω. ταῦτα θυμόμαντις ὢν σοὶ πρευμενῶς παρήνεσα εὐ δὲ πανταχῆ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι. 22

ΑΤ. ἀλλὰ μὴν εὖνους γ' ὁ πρῶτος τῶνδ' ἐνυπνίων κοιτὴς

παιδί και δόμοις έμοῖσι τήνδ' έκύρωσας φάτιν. έκτελοϊτο δὴ τὰ χρηστά ταῦτα δ', ὡς ἐφίεσαι, πάντα θήσομεν θεοῖσι τοῖς τ' ἔνερθε γῆς φίλοις,

ihrer Besorgniss ist); denn als unverantwortlich hat er auch in Falle des Misslingens nichts zu fürchten (andersals ein hellenischer Stratege). — ἔμοιγε ... ὑμιν δέ, 168. — ὁμοίνως, ὤσπες ωτὶ πρόσθεν. Lukian, merc. cond. 40 τοὶς γεγηρακόσιν ἔπποις ἐοικώς, ὧν ονόδὲ τὸ δέρμα ὁμοίως χρήσιμον. Archiloch, fr. 91 ονκέθ ὁμῶς θαλλεις ἀπαλὸν χρόα.

V. 215—225. Antwort des Chorführers (in feierlichen troch. Tetrametern). Vgl. Soph. O. R. 89 f. οὖτε θοαοὺς οὖτ' οὖν προδείσας εἰμὶ τῷ γε νῦν λόγο. Das Rathsamste ist unter allen Umständen die Götter anzurufen. — μῆτες, vgl. 664. 671. — θεοὺς ίκν. ad sensum, (supplicando) appellare. — εἶ τι φλ. εἶδ. τῶνδε, wie Eur. Suppl. 254 f. εἶ τι

πράξας μη καλώς ευρίσκομαι, τούτων κολαστήν. — Eustath. Hom. Od. X, 518 οίκεῖον νεκροῖς ή χοή. - γη νει. 628 ſ. 640. — πρευμενώς mit αἰτοῦ (nicht πέμπειν) zu verbinden gestattet V. 224. Von Atossa wird als Freundlichkeit erbeten was dieser ihr eigenstes Interesse gebietet. — τάδε um Folgendes, nämlich u. s. w. — θυμόμ. (vgl. θυμόσοφος, Ατ. Nub. 877), Gegentheil von θεόμαντις, ἐκ τοῦ θυμοῦ μαντευόμενος. — ἐπήνεσα, zu Ar. Nub. 174. — τελείν intrs. Kr. II. §. 52, 2. A. I. Wir denken (hoffen) es wird für dich Alles gut ablaufen.

V. 226 — 231. Es ist mir in der That erfreulich alsbald einer so wohlwollenden Auslegung zu begegnenκριτής, 520. Cho. 37. — Θεοίδι, 216 — 219. τοίς τε φίλ. 220 f. — εύτ' αν είς οίκους μόλωμεν, κείνο δ' έκμαθείν θέλω. 230

ω φίλοι, που τὰς Αθήνας φασὶν ίδρυσθαι ηθονός. ΧΟ, τηλε ποὸς δυσμαϊς ανακτος Ήλίου φθινασμάτων.

ΑΤ. άλλα μην ζμειρ' έμος παζς τήνδε θηρασαι πόλιν.

ΧΟ, πάσα νὰο νένοιτ' αν Ελλάς βασιλέως ὑπήμοος.

ΑΤ. ώδέ τις πάρεστιν αυτοίς ανδροπλήθεια στρατού;

ΧΟ. καὶ στρατὸς τοιοῦτος ἔρξας πολλά δὴ Μήδους κακά.

ΑΤ. καὶ τί προς τούτοισιν άλλο; πλούτος έξαρχης δόμοις;

ΧΟ. ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, θησαυρὸς γθονός.

ΑΤ. πότερα γαρ τοξουλκός αίγμη διά γερός σωιν έμπρέπει:

ΧΟ, οὐδαμῶς Ενγη σταδαΐα καὶ φεράσπιδες σαναί.

ΑΤ. τίς δὲ ποιμάνωο ἔπεστι καπιδεσπόζει στοατώ:

ΧΟ, οὖτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ' ὑπήκοοι.

ΑΤ. πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας;

ΧΟ, ώστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλόν φθεζοαι στρατόν.

ΑΤ. δεινά τοι λέγεις ίοντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι.

ΧΟ. άλλ' έμοι δοχεῖν, τάχ' είσει πάντα ναμερτη λόγον: τουδε γαο δράμημα φωτός Περσικόν πρέπει μαθείν, καὶ φέρει σαφές τι πράγος έσθλον η κακον κλύειν.

εύτε, Kr. 69, 28. vgl. Sept. 338. -Genauere Erkundigung nach Athen, das (wie dem Dichter so auch) Atossa (als das unmittelbare Ziel des Feldzugs) besonders wichtig ist.

V. 232 - 238. πρός ταίς δυσμαίς των φθινασμάτων τοῦ ήλίου, fern im Westen, wo die Sonne verschwindet, vgl. 436. 543. Prom. 6. Die bauschigte Ausdrucksweise malt zugleich die grosse Entfernung und erinnert dadurch den Hörer dass er sich den Schauplatz der Handlung weit im Osten zu denken habe. - alla μην (226) halb Einwendung gegen die Angabe des Chors, halb Verwnuderung darüber dass dennoch Xerxes u. s. w. Aber er hat es trotzdem gethan, weil Athen der Schlüssel zu ganz Heilas ist. γένοιτ' αν, εἰ ἀθηνας εἰλε. — ἀνδοροπλ. στο. 116 f. — τοιοῦτος ἔρξας vermischung von τοιοῦτος (οἰος) ἔρξαι und στοατός ἔρξας, um den Uebergang aus der Vermischten in die Wichtlichten in die Wichtlicht Möglichkeit in die Wirklichkeit hervorzuheben. - Mήδ, ungenau st. Πέρσας, 791 und sonst. Erinnerung

an Marathon. — αιλο, sc. πάρεστιν αὐτοῖς. Vgl. Herodot VII, 9 Ελληνας οὐ τιμωρησόμεθα; τι δείσαν-τες; κοίην πλήθεος συστροφήν; κοίην δὲ χρημάτων δύναμιν; — V. 238 Hinweisung auf die Silberbergwerke von Laurion, Böckh Staatsh. d. Ath. S. 420 ff.

V. 239-248. τοξ. αl. bogenspannende (55; oder bogengespannte?) Spitze = Pfeil. - έμπο. Ag. 6. Cho. 356. - Speere für den Nabkampf und Schilde, vgl. 84 f. 147. - ποιμ. 75. - ovv, wenn sie kein Oberhanpt haben. — ἐπήλ. wie Sept. 34; anders Suppl. 195. 401. 611. - lovtwv, Kr. 47, 10. A. 1. — δοκείν, Kr. 55, 1. A. 3. — τάχ. εἴσ, Ag. 489, Soph. O. R. 84. — Der Bote kommt von der linken Seite (vom Standpunkt des Publicum), aus dem Westen, und wird daher vom Chor früher erblickt als von Atossa. - Dieses Mannes Lauf gibt sich als ein persischer kund für das Erkennen, man sieht es dem Manne an dass er ein persischer Läufer ist. - πρέπ. Suppl. 721 πρέπου-

## ΑΓΓΕΛΟΣ.

ώ γης άπάσης 'Ασιάδος πολίσματα, ὁ Περσίς αἶα καὶ πολὺς πλούτου λιμην, ὡς ἐν μιᾳ πληγη κατέφθαρται πολὺς ὅλβος, τὸ Περσῶν δ' ἄνθος οἴχεται πεσόν. ὅμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά ὅμως δ' ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάθος, Πέρσαι στρατὸς γὰρ πᾶς ὅλωλε βαρβάρων.

250

255 Στο. α'.

ΧΟ. ἄνι' ἄνια κακά, νεόκοτα

καὶ δάτ'. αἰατ διαίνεσθε, Πέρσαι, τόδ' ἄχος κλύοντες. ΑΓ. ὡς πάντα γ' ἔστ' ἐκετνα διαπεπραγμένα 260

καὐτὸς δ' ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος.

Άντιστο. α΄.

ΧΟ. ή μακφοβίστος ὅδε γέ τις

αλών έφάνθη γεραιοίς, ἀκούειν τόδε πῆμ' ἄελπτον. 265

ΑΓ. καὶ μὴν παρών γε κοὖ λόγους ἄλλων κλύων, Πέρσαι, φράσαιμ' ἄν οἶ' ἐπορσύνθη κακά.

Στο. β'.

ΧΟ. ὀτοτοτοῖ, μάταν τὰ πολλὰ βέλεα παμμιγῆ

σιν ἄνδρες νήτοι ίδειν. Soph. El. 664 πρέπει ως τύραννος είσορᾶν. Eur. Suppl. 1066 πρέπεις όρᾶν.

V. 249 — 255. Summarischer Bereit, zuerst lyrisch (wie Ag. 503 ff.).
—πλ. λιμ. (nachgeahmt von Eur. Or.
1075 καὶ δῶμα πατρός καὶ π. π.
λ.), es ist viel Reichthum in die Stadt (Susa) eingelaufen und hat in ihr Anker geworfen. — Zu 251 (vgl. 255) s. R. -W. III. S. 186 f. — Zu 253 vgl. Soph. Ant. 277 στέργει γὰρ οὐδεὶς ἄγγελον κακῶν ἔπῶν. — Πέρσαι, 171. Der Boteerblickt zuerst nur den Chor; Atossa bleibt nach der alterthümlichen Oekonomic aus dem Spiele, so lange der Bote und der Chor mit einander reden. — βαρβ.

V. 256—261. Κομμάτια (und κομμός), unterbrochen je durch zwei Trimeter des Boten. Der Anfang besteht aus lauter (elf) Kürzen, entsprechend dem wimmernden Charakter des Lieds; die zwei ersten Kürzen (in der Gegeustrophe vertreten durch eine Länge) bilden den Auftetet (Anakrusis), die neun andern eine trochäische Tripodie; vgl. R.-W.III. S. 562.— ἀνιος (1055. 1061) = ἀνιηφός. — νεόνοτος (Sept. 803) = νέος. — Der zweite Vers ist kretisch (3 cretici) = logaödisch mit einsilbiger Anakrusis. δταίνειοδε (1047. 1064) benetzet euch (mit Thränen); die eine Chorhälfte zur andern. — ώς, ja thut es nur, denn u. s. w. — διαπεπρ. 517. — καὐτὸς δὲ und auch ich. 546. — νόστ. φ. wie Homer νόστινον πίασο.

μον ήμας. V. 262—267. Wahrlich unser Leben hat allzulange gewährt in unsern Augen, dass wir solches Leid vernehmen müssen. — ἀχούειγ, Kr. II. 55. 3. A. 20. — Die Sache ist nur zu gewiss; ich war selbst Augenzeuge.

V. 268-273. Zwei trochäische Verse (1. trip. catal.; 2. tetrap. cat. mit Anakrusis) und zwei logaödiγας ἀπ' 'Ασίδος ἦλθ' ἐπ' αἶαν δίαν Ἑλλάδα χώραν. 270

ΑΓ. πλήθουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφθαρμένωνΣαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος.

'Αντιστο. β'.

ΧΟ. ὀτοτοτοί, φίλων πολύδονα σώμαθ' άλιβαφη κατθανόντα λέγεις φέρεσθαι πλαγκτοίς ἐν διπλάκεσσιν.

275

ΑΓ. οὐδὲν γὰο ῆρκει τόξα, πᾶς δ' ἀπώλλυτο στρατὸς δαμασθείς ναίσισιν έμβολαίς.

Exo. y'.

ΧΟ. τυς αποτμον βοὰν δυσαιανή Πέρσαις δαίοις ώς πάντα παγκάκως Εθεσαν, αίατ, στρατού φθαρέντος.

280

ΑΓ. ω πλείστον έχθος ὅνομα Σαλαμίνος κλύειν φεῦ, των 'Αθηνων ὡς στένω μεμνημένος.

285

Αντιστο. γ΄.

ΧΟ. στυγναί γ' 'Αθᾶναι δαΐοις'
 μεμνῆσθαί τοι πάρα
 ώς πολλὰς Περσίδων μάταν
 ἔκτισαν εὔνιδας ἠδ' ἀνάνδρους.
 ΑΤ. σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐκπεπληγμένη
 κακοῖς' ὑπερβάλλει γὰρ ῆδε συμφορὰ

290

sche. — ἀσίς (763. Suppl. 547), dagegen ἀσία und ἀσιάς (12. 57. 61. 249. Prom. 735). — δίαν Suppl. 5. Der Kriegszug gegen ein gottgeweihtes und gottgeschütztes Land konnte nur schlimm enden. — πλήθ. (420) νεκρ. Ag. 1220. — Σαλαμ. 327, R.-W. III. S. 189.

πλήθ. (420) νεμφ. Ag. 1220. — Σαλαμ. 327, R.-W. III. S. 189. V. 274—279. πολύδονος (multum agitatus), Prom. 788. — δίπλαξ (διπλή, μεγάλη διπλοίς, ἄσσε διπληλή τορισθαι, Hesych.), kaftanartig. Videtur Aeschylus amplas Persarum vestes dicere, quae in mari nantibus mortuis late expansae huc illue ferebantur (G. Hermann). — ναίτοιεν, Dorismus wie Suppl. 2 u. Soph. Ai. 355, vgl. ναμεφτή, 246. Endung wie 336. ἐμβ. 409; in der Seeschlacht.

V. 280—289. Ueber die corrupte Strophe und Gegenstrophe s. die kritischen Bemerkungen. Der allgemeine Sinn ist unzweifelhaft: stimme ein Jammergeschrei an über das Unglick der Perser, deren Heer vernichtet ist. Das Nähere aber, insbesondere die Beziehung von δαΐοτε und ἔθεσαν, ist unsicher. — ἔχθος (wie στύγος, μἴσος, odium, soehus) abstr. pro coner. — μάταν ohne dass die Frauen ihnen eiwas zu Leide gethan hätten. — ευνις, ἐστερημένος τῶν παίδων. — ἀνάνδους, χήρας; vgl. 579 f.

V. 290 — 298. Durch die letzten Worte des Chors indirect aufgefordert löst jetzt Atossa den Chor im Gespräche mit dem Boten ab. – ὑπερβάλλει enthält einen negativen Be-

τὸ μήτε λέξαι μήτ' ἐρωτῆσαι πάθη. ὅμως δ' ἀνάγνη πημονὰς βοοτοῖς φέρειν θεῶν διδόντων πὰν δ' ἀναπτύξας πάθος λέξον καταστὰς, κει στένεις κακοῖς, ὅμως, τίς οὐ τέθνηκε, τίνα δὲ καὶ πενθήσομεν τῶν ἀρχελείων ὅστ' ἐπὶ σκηπτουχία ταχθεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου θανών;

ΑΓ. Ξέρξης μεν αὐτὸς ζῆ τε καὶ βλέπει φάος.

ΑΤ. έμοις μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα καὶ λευκὸν ήμας νυπός έκ μελαγχίμου.

ΑΓ. 'Αφτεμβάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς στυφλοὺς παρ' ἀκτὰς θείνεται Σιληνιῶν.

griff: es hindert durch seine Grösse am Sprechen und Fragen, - und ist daher nach Analogie dieser Verba construiert (Prom. 786 f. ovn έναντιώσομαι τὸ μη γεγωνείν). Nach Andern Anakoluthic, als wäre vorausgegangen τοιαύτη τις έστλνώστε (μήτε etc.). - Soph. Phil. 1316 ανθρώποισι τας μέν έπ θεῶν τύχας δοθείσας έστ' άναγκαϊον φέρειν. - καταστάς gefasst, ruhig; Herod. ΙΙΙ. 80 ο θόρυβος κατέστη. ouws, an den Bedingungssatz (anderwärts ein Particip) angelehnt, ge-hört aber (begrifflich) zu λέξον. Vgl. 840. Sept. 712 πείθου γυναιξί, καίπες οὐ στέργων, ὅμως. Choeph. 115 μέμνησ' Όρεστον, κεί θυραιός ἐσθ', ὅμως. Plant. mil. 1341 bene dicatis et mihi absenti tamen. Kr. II. 56, 13. A. 2. - Wer ist noch am Leben und wer ist gefallen von den höheren Befehlshabern? Die Antwort befolgt dann dieselbe Ordnung. Direct nach Xerxes zu fragen scheut sich Atossa. - καl gar, überhaupt; Ag. 278. Prom. 995. - ἀρχέλειος zerdehnt = agzélews; vgl. evyeros und evγεως. Andere von λεία (Hesych. ή των θοεμμάτων άγέλη). — σστε (vgl. Kr. II. §. 51, 8. A. 2), Rest des parataktischen Satzbaues. Im Trimeter selten .- Quem vero lugebimus ex ductoribus ut in sua statione mortuum? έπλ σκ. ταχθ. in imperio (dessen Zeichen das σπηπτρον ist) constitutus. - avavoo. proleptisch, Folge von nonwov. Soph. O.R. 58 Eonμος ανδρών μη ξυνοικούντων έσω.

V. 299—301. II. I, 88 έμεῦ ζῶντος καὶ ἐπὶ χθονὶ δερκομένοιο; αθαρεθει Ειτ. Οτεκι. 386 οὐ γὰρ ζῶκακρὲς, φάος δ' ὁρῶ. — Soph. Ant. 600 ὁ τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου δόμοις. — ἐκ, Ας. 900 κάλλιστον ἡμας εἰςιδεῖν ἐκ χείματος. — μελαγχ. vgl. 114. Suppl. 745. Cho. 11.

295

300

V. 302-330. Zur Antwort auf Atossas Frage schüttet der Bote, ehe er sich auf eine geordnete Erzählung einlässt (337 ff.), eine Fülle von Namen aus, theils um der Darstellung ein concret nationales Colorit zu geben, theils um einzelne tapfere Thaten in Erinnerung zu bringen. Die Namen mögen theilweise geschicht-lich sein; wenigstens finden sich Atramis und Seisames (vgl. 308. 318. 322) auch auf der Xenophantosvase; Anderes hat einen unzweifelhaft persischen Anstrich, wie z. Β. 'Αδεύης (zendisch daèva; Hesych. Δευας. τούς κακούς θεούς μάγοι; also daemonibus non obnoxius, nach Pott und Bréal). Der grössere Theil aber wird wohl freie dichterische Ausmamalung sein, wie V. 21 ff.; am dentlichsten ist diess bei den Namen Λίλαιος, 'Αργήστης, 'Αρκτεύς, Φε-ρεσσεύης, Χρυσεύς Ματαλλος.

V. 302 — 307. 'Αρτεμβ. 29. — Εππου 315. Thuk. I, 62 η διακοσία εππος. — βραβ. Lenker = Befchlshaber, vgl. 78. Ag. 230. — στυφλ. 78. — Φείνεται wird gestossen an, vgl. 310. — Σιληνίαι ein Theil des

γώ γιλίαργος Δαδάκης πληγή δορός πήδημα κούφου έκ νεώς ἀφήλατο. 305 Τενάνων τ' ἄριστος Βακτρίων Ιθαιγενής θαλασσόπληκτον νησον Αἴαντος πολεῖ. Λίλαιος, 'Αρσάμης τε κάργήστης τρίτος, οίδ' άμφὶ νήσον την πελειοθρέμμονα νικώμενοι κύρισσον Ισγυράν γθόνα. 310 πηγαζς τε Νείλου γειτονών Αίγυπτίου 'Αρχτεύς, 'Αδεύης, και Φερεσσεύης τρίτος, Φαρνούγος, οίδε ναὸς έχ μιᾶς πέσον. Χουσεύς Μάταλλος μυριόνταργος θανών, ϊππου μελαίνης ήγεμων τρισμυρίας, 315 πυρράν ζαπληθη δάσκιον γενειάδα έτεγγ', ἀμείβων χοῶτα πορφυρέα βαφή. καὶ Μᾶγος "Αραβος, 'Αρτάβης τε Βάκτριος, σκληράς μέτοικος γης έκει κατέφθιτο. "Αμιστοις 'Αμφιστοεύς τε πολύπονον δόρυ 320 νωμών, ο τ' έσθλος 'Αριόμαρδος Σάρδεσιν πένθος παρασχών, Σεισάμης θ' ὁ Μύσιος,

Gestades von Salamis, in der Nähe der Τροπαία ακρα. — Manchfaltigkeit der Wendungen für den einen Begriff des Gefallenseins. Mit bitterem Volkshumor 305; abschwächende Nachbildung des von einem Feinde gesprochenen Verses II. XVI, 745 n μάλ' έλαφοός ανήο, ώς δεία πυβιστα. Achnliche Tonfärbung 310.319. - Tenago princeps indigena; Odyss.l. 245 οσσοι γαρνήσοισιν έπικρατέουσιν ἄριστοι. - ίθαιγ. = έγχώριος; es war dies also nicht das Regelmässige; vgl. 44 f. 311, 34 f. mit 960; 38 mit 321. Herod. VII. 96 f. ib. VI, 53 φαινοίατο αν έόντες οί τῶν Δωριέων ήγεμόνες Αίγύπτιοι ίθαγενέες. — πολεί umschwimmt als Leiche die Insel des (Telamoniers) Aias = Salamis.

V. 308 — 313. 'Αοσ. 37. πελειοθο. (vgl. 33), Salamis. νικόνι. Kr. 53. 1. A. 3. — κύοισσον (vgl. 313. 376. 416. 458. 490. 506. Kr. II, §. 28, 3. A. 4.) von den Leichen welche durch die Strömung mit dem Kopfe gegen das Land getrieben werden, = κερατίζειν. — γειτ. Suppl. 780 vgl. 286. — 'Aquit. 44 f. — Φαρνούχος, bei Herod. VII, 88 ein Φαρνούχος, der aber schon in Sardes verunglückte. — ναὸς ἐκ μιᾶς, wahrscheinlicher durch ein einziges (hellenisches) Schiff als von einem (persischen) Schiffe aus.

V. 314—319. Chryse, Name mehrerer Inseln und einer Stadt in Troas, — μελαίν, geht wohl nicht auf die Farbe der Pferde, sondern der Reiter. — Μάγος entweder weil in der Zeit des Aesch. die Quantität noch nicht festgestellt war, oder weil Aesch. den medischen Volksstamm (Herod. l. 101. Strab. XVII. p. 727. Plin, N. H. VI, 26, 29) von der gleichnamigen Priesterkaste (irriger Weise) unterscheiden zu müssen glaubte. — μέτοιλος dort sich (unfreiwillig, als Todter) niederlassend, dort bleibend.

V. 320—330. πολύπ. mit Activbedeutung, wie Soph. Phil. 777.

λοιόμ. 38. — πένθ. παρασχ. der Vaterstadt durch seinen Tod. — Σεισ. āhnliche Namen bei Herod. V. 25. VII, 66. — Lyrna, von Steph. Byz. mit Lyrnessos in Troas identi-

Θάουβίς τε πεντήχοντα πεντάχις νεῶν ταγὸς, γένος Λυοναῖος, εὐειδὴς ἀνὴο, κεῖται θανῶν δείλαιος οὐ μάλ' εὐτυχῶς Ένείννεσίς τε ποῶτος εἰς εὐψυχίαν, Κιλίχων ἔπαρχος, εἶς ἀνὴο πλεῖστον πόνον ἐχθοοῖς παρασχῶν, εὐκλεῶς ἀπώλετο. τοιῶνδέ γ' ἀρχῶν νῦν ὑπεμνήσθην πέρι. πολλῶν παρόντων δ' ὀλίγ' ἀπαγγέλλω χαχά. αἰαῖ, καχῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε, αἰσχη τε Πέρσαις χαὶ λιγέα κωχύματα.

330

325

ΑΤ. αἰαῖ, καχῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε, αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωκύματα. ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ' ἀναστρέψας πάλιν, πόσον δὲ πλῆθος ἡν νεῶν Ἑλληνίδων, ῶστ' ἀξιῶσαι Περσικῷ στρατεύματι μάγην ξυνάψαι ναῖοισιν ἐμβολαῖς;

335

ΑΓ. πλήθους μὲν ἂν σάφ' ἴσθ' ἔκατι βάρβαρον ναυσίν κρατήσαι. και γὰρ "Ελλησιν μὲν ἦν ὁ πᾶς ἀριθμὸς ἐς τριακάδας δέκα ναῶν, δεκὰς δ' ἦν τῶνδε χωρὶς ἔκκριτος ' Ξέρξη δὲ, και γὰρ οἰδα, κιλιὰς μὲν ἦν ὧν ἦγε πλῆθος, αί δ' ὑπέρκομποι τάχει ἕκατὸν δὶς ἦσαν ἕπτά θ' ὧδ' ἔγει λόγος.

340

ficiert. — οὐ μάλ. εὐτ. ohne das Glück gefunden zu haben das ihm durch seine Schönheit bestimmt schien. — Συένν, kilikischer Königsname. Drei sind aus dieser Zeit bekannt (Realenc. VI, 2, S. 1528); gemeint ist wohl der bei Herod. VII, 98 (Κίλιξ Συένν. 'Ορομέδοντος). — Plat. Charmid. p. 158 Α εἰς πάντα πρώτον είναι. — Κιλίκων, 273. — Eur. Heracl. 8 πόνων πλείστων μετέσχον εἰς ἀνήθ Ηρακλέει. Kr. 49, 10. Α 5.

Plat. Charmid. p. 158 A είς πάντα πρῶτον εἶναι. — Κιλίπων, 273. — Ευτ. Heracl. 8 πόνων πλείστων μετέσχον εἶς ἀνὴς Ἡρακλέει. Κr. 49, 10. A. 5.

V. 331—336. ἀναστο. πάλ. (Κr. 52, 2. A. 5. Ευτ. Hippol. 982 ἀνέστραπται πάλιν) — λόγω ἀνελολο, τὸν λόγον ἀναλαβών. — πόσον δὲ, Κr. 69, 16. A. 5. — ἀξιῶσον δὲς Κr. 69, 16. A. 5. — ἀξιῶσον δὲς Κr. 69, 16. A. 5. — ἀξιῶσον δὲς Κρ. 69, 16. Α. 5. — ἀξιῶν δὲς Κρ. 69, 16. Α. 5. — Δεξιῶν δὲς Κρ. 69, 16. Α. 5. — Δεξιῶν δὲς Κρ. 69, 16. Α. 5. — Δεξιῶν δὲς Κρ. 69, 16. Α. 5

σαι, άξιον ἡγήσασθαι, τολμήσαι,
 Sch. A. vgl. Eum. 425.
 V. 337 — 343. πλήθ. μὲν (vgl. 453). ἔκατι (Ar. Nub. 320 ἔνεκένγε ψυχής στεφοάς): wenn es auf die grosse Zahl (allein) angekommen

wäre; daher αν (κρατήσαι). — βάρβαρον (187), generisch, Kr. 50, 3. mit Anm. 6. Vgl. Herod. VIII, 82 έν τοίσι τὸν βάρβαρον κατελοῦσι. -Auch die Hellenen, so wenig als andere Völker, waren numerisch den Persern gewachsen. - Abgesehen von den 300 Schiffen (und ausser ihnen) waren 10 auserlesene vorhanden, im Ganzen also 310; Herod. VIII, 82 gibt 380 an, wovon 16 anf Sparta, 180 (ebenso Plut. Themist. 14; rund 200 bei Herod, VIII, 61, vgt. Diod. I. 15) auf Athen kamen. Auf persischer Seite 1207 auch bei Herod. VII, 79, Plut. Themist. 14, sowie Diod. XI, 3 (πλείους τῶν χιλίων καὶ διακο-σίων); rund 1200 bei Isokr. Paneg. 93. 97. 118 und Cornel. Nep. The-mistocl. 2; noch ungenauer Plat. Legg. III. p. 699 Β (νεων χιλίων καὶ έτι πλεόνων έπιφερομένων) und Cic. Verr. I, 18. — ωδ' έχ. λ. Sept. 225. Ag. 1661.

μή σοι δοχούμεν τηδε λειφθήναι μάγη; ΑΤ. άλλ' ώδε δαίμων τις κατέφθειρε στρατόν, 345 τάλαντα βρίσας ούκ Ισορρόπω τύχη; ΑΓ. θεοί πόλιν σώζουσι Παλλάδος θεᾶς. ΑΤ. ἔστ' ἄρ' 'Αθηνών, ἔστ' ἀπόρθητος πόλις; ΑΓ. ανδρών γαρ όντων έρχος έστιν ασφαλές. ΑΤ. ἀργή δὲ ναυσὶ συμβολης τίς ην; φράσον. 350 τίνες κατῆρξαν, πότερον "Ελληνες, μάχης, ἢ παῖς ἐμὸς, πλήθει καταυχήσας νεῶν; ΑΓ. ήρξεν μεν, ώ δέσποινα, τοῦ παντὸς κακοῦ φανείς άλάστως η κακός δαίμων ποθέν. άνηο γαο Ελλην έξ 'Αθηναίων στρατού 355 έλθων έλεξε παιδί σῷ Ξέρξη τάδε,

V. 344 — 349. μή σοι δοκοῦμεν, Prom. 247. 959. Plat. Apol. p. 28 D μη αύτον οίει φροντίσαι θανάτου du wirst doch hoffentlich nicht glauben dass er um den Tod sich Sorge macht? - leigd. inferiores fuisse. "An Zahl" ergänzt sich ohne grosse Mühe aus dem ganzen Vorhergehenden seit 334. τηδε von μάχη zu trennen ist nicht möglich. - ωδε (Prom. 513) quum haec ita sint, quum Persae navium numero Graecis adeo superiores fuissent; at ergo dens aliquis exercitum afflixit? Da auf natürlichem Wege das Geschehene räthselhaft bleibt, so sucht Atossa nach einer übernatürlichen Erklärung. Vgl. die kritischen Bemerkungen. - Das Bild vom Abwägen des Geschickes II. VIII, 70 ff. XXII, 208 ff. -Wenn die Götter auch wohl nicht direct gegen uns sind, so sind sie doch jedenfalls für Athen, die heilige Pallasstadt. - Eur. Med. 824 ff. Egerθείδαι . . χώρας απορθήτου αποφεοβόμενοι. Anspieling anf das Orakel bei Herod. VII, 141 τείχος Τριτογενεί ξύλινον διδοί εύρύοπα Ζεύς μοῦνον ἀπόρθητον τελέθειν. Die Frage ob Athen unzerstörbar sei wird nicht einfach bejaht (denn diess wäre gegen die Wahrheit, da die Stadt vor der Schlacht bei Salamis von den Persern eingenommen und verwüstet worden war), sondern dahin beantwortet dass sofern die Stadt ans avoose besteht (nicht aus

Mauern und Steinen) sie allerdings ἀπόρθητος sei. Alkäos fr. 22 οὐ λίθοι τειχέων εὐ δεδομαμένοι, ἀλλ' ἄνδρες πόλιος πύργος ἀρήτοι. Soph. O. R. 56 f. Thuk. VII, 77 ἀνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναί. Vgl. auch Herod. VIII, 61. Plut. Themist. 11. – ἀνδρῶν emphatisch: so lange es (echte) Männer hat besitzt es ausreichenden Schutz. Von deren Vorhandensein wird das ἀπόρθητον εἶνναι (und die Bejahung von Atossa's Frage) abhängig gemacht.

V. 350—354. Die Verwirrung (Synchysis) der Worte in 351 malt die Verwirrung der Redenden. Vgl. Eur. Cycl. 118 σπείφουσιν, ἢ τῶ ξῶσι. Δήμητορς στάχυν; (vid. Ττ. Ill, 9, 12 (speculator) hospes, ait, nosco, Colchide, vela, venit. — ἀλάστως (Suppl. 415. Ag. 1501. 1509) heissen nach Galenos αὐτοί τε οἱ ἄνθοωποι οἱ τὰ ἄλωστα (vgl. 990) ἐργασάμενοι (Soph. Ai. 374) καὶ τιμωροί αὐτῶν δαίμονες. Bei Aesch. findet sich nur letztere Bedeutung (Rachegeist bes. für beganzenen Uebermut), s. Nägelsbach, nachhom. Theol. S. 482 ft. Keck zum Agam. S. 17—21. — ποθέν nun nicht zu sagen ἐκ θεῶν τινος.

V. 355-360. Beschreibung des Verlaufes der Schlacht bei Salamis (355-432). ἀνὴς Ἑλλην, der οἰκέτης und παιδαγωγὸς im Hause E

ώς εί μελαίνης νυκτός ίξεται κνέφας, Ελληνες οὐ μενοίεν, άλλὰ σέλμασιν ναῶν ἐπὰνθορόντες ἄλλος ἄλλοσε δρασμώ κουφαίω βίστον έκσωσοίατο. 360 ό δ' εύθὺς ώς ήκουσεν, ού ξυνείς δόλον "Ελληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν θεῶν φθόνον, πάσιν προφωνεί τόνδε ναυάρχοις λόγον εύτ' αν φλέγων ακτίσιν ήλιος γθόνα λήξη, κνέφας δὲ τέμενος αίθέρος λάβη, 365 τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίγοις τρισίν έκπλους φυλάσσειν καὶ πόρους άλιρρόθους, άλλας δὲ κύκλφ νῆσον Αἴαντος πέριξ ώς εί μόρον φευξοίαθ' "Ελληνες κακόν, ναυσίν κουφαίως δρασμόν εύρόντες τινά, 370 πάσι στέρεσθαι πρατός ήν προκείμενον. τοσαῦτ' ἔλεξε κάρθ' ὑπ' εὐθύμου φρενός. ού γαρ το μέλλον έκ θεων ήπίστατο. οί δ' ούκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειθάρχο φρενί θοίνην έπορσύνοντο, ναυβάτης τ' άνηρ 375 τροπούτο κώπην σκαλμὸν άμφ' εὐήρετμον. έπει δε φέγγος ήλίου κατέφθιτο καὶ νὺξ ἐπήει, πᾶς ἀνὴο κώπης ἄναξ ές ναῦν έχωρει, πᾶς δ' οπλων έπιστάτης.

des Themistokles, Σίπιννος, im Auftrage seines Herrn. Herod. VIII. 75 (Diod. XI. 17), wo auch: φράσονταδι το Γελληνες δοησμόν βουλεύονται καταρφωδηκότες. Δρασμός war wohl das authentische geringschätzig. Mout.

ringschätzige Wort.

V. 361 – 373. δόλον . . φθόνον . . λόγον (vgl. Suppl. 942 fl.) bilden eine Art Kette. — δεῶν φθόνον auf die ausserordentliche Macht des Perserreiches. Der Mann aus dem Volke spricht im Sinne des Volkes; auch scheint der Dichter in diesem ältesten Stücke seine späteren reineren Gottesbegriffe noch nicht ausgebildet zu haben. — εὐτ' αν, 230. Der Ausdruck pathetisch wie 357. 386. Vgl. Od. IX, 168 ημος δ' ηέλιος κατέδν καί ἐπλ. Επιίω Απι. 50 V. (vgl. 67. Trag. 421) caeli caerula templs. und Trag. 227 omagna templa caenund rempla caenund rempla caenund rempla caenund rempla caenund rempla caenund templa caenund

litum, commixta stellis splendidis!—
τάξαι, Kr. 55, 3. A. 13. — φνλάσσειν, ebd. A. 20. — Die halbmondförmige Bai von Salamis war durch die persische Flotte, welche sich quer vor dieselbe legte, abgeschlossen. — νῆσ. Αἴ. 307. — Machte sie mit ihrem Kopfe dafür verantwortlich dass die Hellenen nicht entrianen; vgl. Herod. VIII, 76; auch 1 Kön. 20. 39. — εὖθυμος wohlgemut (vgl. 394), nichts Årges ahnend.
V. 374—385. Hesychius: τροπώ-

σαθαι, τὸ την κῶπην πόος τὸν σκαμὸν δῆσαι τῷ τος κῶπην πόος τὸν σκαμὸν δῆσαι τῷ τος τῶν αἰ κῶπαι ἐκδέονται. — κώπ ἀναξ (κgl. 383), nachgeahmt von Eur. Cycl. 86 und im Teleph. κῶπης ἀνάσσειν, welones letztere Aristot, khet. III, 2 tadelt, als ἀπρεπές, ότι μείζον τὸ ἀνάσσειν ἢ κατ' ἀξίαν. — πᾶς δ' und auch, und ebenso. — ὅπλ. ἔπιστ.

τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεώς μακοάς. 380 πλέουσι δ' ώς εκαστος ήν τεταγμένος. καὶ πάννυγοι δη διάπλοον καθίστασαν ναών ἄνακτες πάντα ναυτικόν λεών. καὶ νὺξ έγώρει, κού μάλ' Ελλήνων στρατός κουφαΐον ξηπλουν ούδαμη καθίστατο 385 έπεί νε μέντοι λευχόπωλος ἡμέρα πάσαν κατέσχε γαίαν ευφεγγής ίδειν, πρώτου μεν ήγη κέλαδος Ελλήνων πάρα μολπηδον ευφήμησεν, ορθιον δ' αμα άντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 390 ήγω' φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρήν γνώμης ἀποσφαλεῖσιν οὐ γὰο ώς φυγή παιᾶν' ἐφύμνουν σεμνὸν Ελληνες τότε. άλλ' ές μάχην δομώντες εύψύχω θράσει. σάλπιγξ δ' ἀυτη πάντ' έκειν' έπέφλενεν. 395 εύθυς δε κώπης δοθιάδος ξυνεμβολή έπαισαν άλμην βούγιον έκ κελεύματος. θοώς δε πάντες ήσαν εκφανείς ίδείν.

ἐπιβάτης, miles classiarius, in derselben Weise wie κόπ. ἄν. Ερέτης. 
 νεώς μ. (Gegentheil στρογγύλα = φορτηγά), distributiv. 
 πάννυχοι νgl. Herod. VIII, 76 οί μὲν δη ταὐτα τῆς νυκτὸς οὐδὲν ἀποκοιωηθέντες παραφτέοντο. 
 διάπλ. λ. Schol.: διαπλέοντα τὴν θάλασσαν.

 5, 27 ή σάλπιγξ ξφθέγξατο καὶ ξπαιάνιξον καὶ μετάταντα ήλάλα ζον. — Eur. Herael. 330 ἐσήμην δοθτον (lant) σάλπιγγι. — ώς φυγή, ώς πρὸς φυγήν αποκλίναι μέλλοντες (Schol.). — Minder idealisch Herod. VIII, 83; da aber bei Aesch. ein Perser redet, so konnte von diesen Zäukereien der Hellenen abgesehen werden. — παιάνα zu Apollon als παιήων, ἀλεξίκακος, σωτήρ. mit dem Refrain lή Παιάν; vgl. 388 f.

V, 395—398. Jetzt gab die Trompete das Zeichen zum Angriff.

κάντ ἐκεῖνα, unbestimmte Zusammenfassung des ganzen vorher Beschriebenen, vgl. 260. Herod. VII, 34 ἐξευγμένου τοῦ πόρου ἐπιγενόμενος χειμών μέγας συνέκοψέ τε ἐκεῖνα πάντα καὶ διέλυσε. So auch πάντα ταῦτα, zu Ar, Nub. 328.

- ἔντεμβ, das gleichzeitige Einsetzen der Ruder nach dem Tacte (ἐκ κελ.). Thuk, II, 92 ἀπο ἐνός κελεύσματος ἐμβοήσαντες. Eur. Iph.

Τ. 1405 χέρας κώπη προσαφμόσαντες ἐκ κελεύσματος.

τὸ δεξιὸν μὲν πρώτον εὐτάκτως κέρας ήγειτο κόσμω, δεύτερον δ' ὁ πας στόλος 400 έπεξεγώρει, και παρην όμου κλύειν πολλην βοήν, ,, ω παϊδες Ελλήνων ίτε, έλευθερούτε πατρίδ', έλευθερούτε δέ παίδας, γυναϊκας, θεών τε πατρώων έδη, θήκας τε προγόνων υυν ύπερ πάντων άγων." 405 καὶ μὴν πας' ἡμῶν Πεοσίδος γλώσσης ὁόθος ύπηντίαζε, κουκέτ' ην μέλλειν άκμή. εύθυς δὲ ναῦς ἐν νηὶ γαλκήση στόλον έπαισεν' ήρξε δ' έμβολης Ελληνική ναύς, κάποθοαύει πάντα Φοινίσσης νεώς 410 κόρυμβ', ἐπ' ἄλλην δ' ἄλλος ηὔθυνεν δόρυ. τὰ πρώτα μέν νυν δεύμα Περσικού στρατού άντείχεν ώς δὲ πλήθος έν στενῷ νεῶν ήθοοιστ', άρωγή δ' ούτις άλλήλοις παρήν,

V. 399-407. Herod. VIII, 85 κατά μεν δή Αθηναίους ετατάχατο Φοίνικες ούτοι γαο είχον το ποὸς Έλευσενός τε καὶ έσπέρης κέρας, κατὰ δὲ Λακεδαιμονίους Ίωνες ούτοι δ' είχον τὸ πρὸς τὴν ήῶ τε καὶ τον Πειραιέα. Anders der wenig glaubwiirdige Diod. XI, 18. Mit Herod, stimmt unsere Stelle (399ff.), sofern naturgemäss der attische Dichter vor einem attischen Publicum denjenigen Flügel besonders hervorhob auf welchem die Athener standen. Vgl. 410. — παιδ. Ελλ. epische Umschreibung (νίες Άχαιῶν). - de im zweiten Gliede der Auaphora, Kr. 59, 1. A. 4. II. 59, 1. A. 2.-Liv. V, 30 pro aris focisque et deum templis ac solo in quo nati essent dimicandum fore. — ξδος, τὸ ἀγαλμα καὶ ὁ τόπος ἐν ῷ ἔδονται (Timä. lex. plat. s. v.). Enger z. B. Dionys. Hal. Ant. I, 47 Αἰνείας παραλαβών . . τὰ ἔδη τῶν θεῶν δια-πλεὶ τὸν Ελλήσποντον. — θήκ. Ag. 454. Soph. El. 895 όρω περιστεφή ανθέων θημην πατρός. Plat. Legg. III. p. 699 C. ημυνεν ίεροις τε καί τάφοις καὶ πατρίδι καὶ τοὶς ἄλλοις οίκείοις τε άμα καὶ φίλοις. Herod. VII, 127 μαχησόμεθα περί τῶν τάφων u. A. — Ar. Vesp. 533 f. σολ μέγας έστιν άγων και περί των

άπάντων. — ξοθ. (vgl. 396). Dem Hellenen ist nur seine Sprache eine artikulierte, menschliche; Herod. II, 57 αl γυναϊκες. διότι βάρβαροι ήσαν, ἐδόκουν σφι δμοίως δρνια φθέγγεσθαι. — Curt. III, 10 iam in conspectu. . utraque acies erat, cum priores Persae inconditum et trucem sustulere clamorem.

V. 408-411. Schol. Apoll. Rh. I, 1089 στόλος λέγεται τὸ έξέχον ἀπὸ της πτύχης και διήκου άχοι της πρώρας ξύλον. — ηρξε, nach Herod. VIII, 84 (Diod. XI, 27) Ameinias (der Bruder des Aeschylos). Die Festhaltung des Standpunktes des Redenden, welcher auf der feindlichen Seite keine einzelnen Personen und Namen kennt, entspricht zugleich der hohen Weise des Aeschylos und vermied die Erregung von Eifersucht. Selbst dass es ein attisches Schiff war sagt er nur indirect, durch Poivloons, s. zu V. 399. Eine ferne Andeutung von Persönlichem nur in allog. Brachylogische Vermischung zweier Constructionen: allog & allov und αλλη έπ' αλλην. - δόρv = στόlog, 408.

V. 412—420. δεῦμα, 88. — στενῶ, μεταξὸ Σαλαμίνος καὶ Αἰγίνης. — .Vordersatz: ὡς ἤθροιστο,

αὐτοὶ δ' ὑφ' αὑτῶν ἐμβόλοις χαλκοστόμοις 415 παίοντ', έθραυον πάντα κωπήση στόλου Ελληνικαί τε νῆες οὐκ ἀφρασμόνως κύκλω πέριξ έθεινον, ύπτιοῦτο δὲ σκάφη νεών, θάλασσα δ' οὐκέτ' ην ίδεζν, ναυαγίων πλήθουσα και φόνου βροτών. 420 άπται δε νεπρών γοιράδες τ' επλήθυον, φυγη δ' ἀκόσμω πᾶσα ναῦς ἠοέσσετο, οσαιπερ ήσαν βαρβάρου στρατεύματος. τοί δ' ώστε θύννους ή τιν' Ιχθύων βόλον άγαϊσι κωπών θραύμασίν τ' έρειπίων 425 ξπαιον, έρράχιζον, οίμωγη δ' όμου κωκύμασιν κατείχε πελαγίαν αλα, έως κελαινής νυκτός όμω' ἀφείλετο. κακών δε πλήθος ουδ' αν εί δέκ' ήματα στοιγηγοροίην, ούκ αν έκπλήσαιμί σοι. 430 εύ γαρ τόδ' ίσθι, μηδαμ' ήμέρα μια πλήθος τοσοῦθ' ἀριθμον ἀνθρώπων θανείν. ΑΤ. αίαι, κακών δη πέλαγος ἔρρωγεν μέγα Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει.

ἀφωγὴ δὲ... παφῆν, αὐτοὶ δ΄.. ἐπαίοντο, Nachsatz: ἔδρανον. — ἐνβολον (und ἔμβολος) — στόλος 408. — νωπ. στόλ. — 400, anders als 408. — Und diese Verwirrung wurde von den Hellenen benützt. Die Folge davon ist parataktisch angereiht (ὑπτιοῦτο δέ). — φόνου — αξιματος. Vgl. Ag. 659 f. n. Herod. VIII, 12 (von der Schlacht bei Artemision) οί δὲ νενφοὶ καὶ τὰ ναυπήγια ἔξεφοφέοντο ἐςτὰς ἄφὲτας καὶ περί τε τὰς πρώρας τῶν νεῶν είλεοντο καὶ ἐταφασσον τοὺς τάφσους τῶν κωπέων.

V. 421—428. ὅσαιπες Restriction von πάσα νανῖς. — Sie schlugen drauf los wie auf Thunńsche, welche im Mittelmeere heerdenweise daherziehen und mit Harpunen getödtet wurden. Plin. N. H. IX, 2 tanta thynnorum multitudine ut magni Alexandri classis haud allo modo quam hostium acie obvia contravium agmen adversa fronte direxerit: aliter sparsis non erat evadere. non voce, non sonitu, non ietu, non fragore terrensonitu, non ietu, non fragore terrensonitu, non ietu, non fragore terrensonitus non fragore terrensonitu

tur, nec nisi ruina turbantur. Vgl. W. E. Weber zu Hor. Sat. II, 4. S. 385 f. Massenhaftigkeit und Wehrlosigkeit der Erschlagenen. — τιν aut quemlibet alium. — ἐρειπ. Ag. 660. — ἐροιπ. epeñt nichtmehr zum Bilde. — Bis das Eintreten der Nacht (ὅμμα νυπτός, freilich befremdender Ausdruck, ganz anders als Sept. 390) dem ein Ende machte. ἀφείλετο mit allgemeinem Object.

V. 429 — 434. δέκα, zu Ar. Nub. 10. — οὐδ' ἀν .. οὐκ ἀν, die wesentliche Bedingtheit des ganzen Satzes wird gleich zu Anfang bemerklich gemacht. — Odyss. III, 114 f. ἀλα τε πόλλ' ἐπὶ τοῖς πάθομεν κακά τις κεν ἐκεῖνα ... μυθήσαιτο ..; οὐδ' εἰ πενταέτες γε καὶ ἐξάετες παραμίμνων ἐξεφέσις. — μηδαμά = μηδαμή, Prom. 526. — πέλαγος, Suppl. 469 ff. Sept. 758. Prom. 746. — ἔρο. Soph. 0. R. 1281 τάδ' ἐκ δυοῦν ἔρρωγεν. Trach. 854 ἔρρωγεν παγά δακρύων. Ευτ. Ηipp. 1338 σοὶ τάδ' ἔρρωγεν κακά.

ΑΓ. εὖ νῦν τόδ' ἰσθι, μηδέπω μεσοῦν κακόν τοιάδ' ἐπ' αὐτοὺς ἡλθε συμφορὰ πάθους ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκῶσαι ξοπῆ.

ΑΤ. καὶ τίς γένοιτ' αν τῆσδ' ἔτ' ἐχθίων τύχη;
λέξον τίν' αὐ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ ἐλθεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα.

**44**0

435

ΑΓ. Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀκμαῖοι φύσιν, ψυχήν τ' ἄριστοι κεὐγένειαν ἐκπρεπεῖς, αὐτῷ τ' ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεὶ, τεθνᾶσιν αἰσχρῶς δυσκλεεστάτῳ μόρῳ.

445

AT. οδ 'γω τάλαινα συμφοράς κακής, φίλοι. ποίω μόρω δὲ τούσδε φής όλωλέναι:

ΑΓ. νῆσός τις ἐστὶ πρόσθε Σαλαμῖνος τόπων, βαιὰ, δύσορμος ναυσίν, ἢν ὁ φιλόχορος Πὰν ἐμβατεύει, ποντίας ἀπτῆς ἔπι. ἐνταῦθα πέμπει τούσδ', ὅπως, ὅτ' ἄν νεῶν

φθαρέντες έχθροὶ νήσον έκσωσοίατο, κτείνοιεν εύγείρωτον Ἑλλήνων στρατὸν, 450

V. 435—440. Frage und Antwort je drei Verse. Auch sonst ist der Parallelismus gross (ηλθε συμφ. πάθ. . . συμφοράν έλθειν κακ.; δοπη . . δέπονσαν).— Eur. Med. 60

πασ. . . συμφοραν εινειν και.; δοπή . ο ξέπουσαν), — Eur. Med. 60 ξν άρχη πημα, κούδέπω μεσο. δις άντισ. Uebertreibung, s. Einleit. S. 6. V. 441—446. Der Werth der ge-

V. 441—446. Der Werth der gefallenen Perser wird gesteigert, um die Bedeutung ihres Falls zu erhöhen. — ξυμφοράς, Kr. II. 47, 3.A. 2.

hen. — ξυαφοράς, Kr. II.47, 3.Α. 2. V. 447—471. Vernichtung der 400 auf der Iusel Psyttaleia (auch dieser Name wird nicht genanut, zu 409) aufgestellten Perser durch attische Hopliten unter Anfihrung des Aristeides. s. Einleitung S. 6. Vgl. Herod. VIII, 76 ἐς τῆν ψησιδα τῆν Ψυτταλειαν, μεταξύ Σαλαμίνος τε κειμένην καὶ τῆς ἡπείρου, πολλούς τῶν Περσέων ἀπεβίβωσαν ... ὡς ἐπεὰν γένηται ναυμαχίη, ἐνθαυτα μαλιστα ἐξοισομένων τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῶν ναυηγίων, .. Γνα τοὺς μὲν περιποιῶσι, τοὺς δὲ διαφθείρωσι. Ib. 95 Άριστείδης ... παραλαβών πολλούς τῶν ὁπλιτν τῆς Σαλαμινίης τῶν ὁπλιτν τῆς Σαλαμινίης χώρης, γέ-

νος έόντες Άθηναῖοι, ές τὴν Ψυττάλειαν νῆσον ἀπέβησε ἄγων, οῦ τοὺς Πέρσας τοὺς ἐν τῆ νησίδι ταὑτη κατεφόνευσαν πάντας. Vgl. Plut. Aristid. 9.

V. 447-453. Vgl. Paus. I, 36, 2 νῆσος δὲ προ Σαλαμινός έστι καλουμένη Ψυττάλεια, ές ταύτην τῶν βαρβάρων όσον τετρακοσίους άποβήναι λέγουσιν κ. τ. λ. Strab. IX. p. 395 νησίον έσημον πετοώ-δες. Als solche ein Lieblingsaufenthalt des Pan, ος πάντα λόφον νιφόεντα λέλογχε καὶ κορυφάς όρέων και πετρήεντα κέλευθα (Hom. hymn. 19, 6 f.). - Kratin. fr. 294 M. Πάν. Πελασγικον "Αργος έμβατεύ-11αν, 11ελασγικον Αργός εμρατεύ-αν. Eur. fr. (Teleph.) 697 Ν. δς πέτρον Αρκάδων δυσχείμερον Πάν έμβατεύεις. — Bei δτ' αν έκσω-ζοίατο ist αν ein Rest aus der or. recta (πτενείτε όταν έπσώζωνται) welcher geblieben ist trotzdem dass das Zeitwort im Modus der or. obl. steht; vgl. Kr. 54, 17. A. 4. nebst II. 54, 17. A. 7. Oder Assimilation an πτείνοιεν . . ὑπεκσώζοιεν? — νεῶν φθ. zu Grunde gerichtet in Bezug auf die Schiffe. vgl. Kr. II. 47, 26. A. 12. - vñoov, Kr. II. 46, 3. -

σίλους δ' ύπεκσώζοιεν έναλίων πόρων, μακῶς τὸ μέλλον ίστορῶν. ὡς γὰρ θεὸς ναών έδωκε κύδος "Ελλησιν μάχης, 455 αύθημερον φάρξαντες εύχάλχοις δέμας οπλοισι ναών έξέθοωσκον άμφι δε κυκλούντο πάσαν νήσον, ώστ' άμηγανείν οποι τράποιντο. πολλά μεν γάρ έκ γερών πέτροισιν ήράσσοντο, τοξικής τ' ἀπὸ 460 θώμιγγος lol προσπίτνοντες ἄλλυσαν. τέλος δ' έφορμηθέντες έξ ένος δόθου παίουσι, ποεοπουσι δυστήνων μέλη. έως απάντων έξαπέφθειραν βίον. Ξέοξης δ' ανώμωξεν κακών όρων βάθος. 465 έδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαγῆ στρατοῦ, ύψηλον όχθον άγγι πελαγίας άλός. δήξας δὲ πέπλους κάνακωκύσας λιγύ, πεζώ παραγγείλας άφαο στρατεύματι ϊησ' ἀκόσμω ξυν φυγη. τοιάνδε σοι 470 πρός τη πάροιθε συμφοράν πάρα στένειν.

πόρων, 457. Kr. 47, 23. — τὸ μέλλ. 373. — ἐστ. — γιγνώσκων, Ag. 676. Eur. 455.

V. 453-464. κῦδ. ἔδ. homerisch, z. B. II. VIII, 216 ὅτε Fοι Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. — αὐθ. Herod. VIII, 95 Αριστείδης . . έν τῷ θορύβω τούτω τῷ περί Σαλαμίνα γενομενφ τάδε έποίεε. - φάρξ. Ansführung des Begriffs ὁπλίτης. - δὲ 418. - πυπλούντο ..τράποιντο . . ήράσσοντο . . παίουσι, rascher Wechsel des Subjects. — πολλά μεν .. τέλος δε, εν χερών .. τοξικής τ' ά. θώμ. (Eum. 182). Zwar erlitten die Hellenen Anfangs (aus der Ferne) Verluste durch Steinwürfe und Pfeilschüsse: schliesslich aber rückten sie den Persern auf den Leib und hieben alle nieder. - παίουσι κοεοκ. (Eur. Cycl. 358 κοεοποπείν μέλη ξένων), 426. — εως, 428.

V. 465 - 471. Ξέρξης etc. (und 509 vgl. 251. 255) malerische Arrhythmie, R.-W. III. S. 186, A. 11. Die Menge von ω trägt mit dazu bei dass das Einzelne gewichtig ins Ohr fällt. — Von wo aus er das ganze Heer sehen konnte. εὐαγῆ hell für

das Sehen (ενοπτος, Hesych.), wie Hippokr. san. vict. rat. II, 11 of ooθριοι περίπατοι . . τὰ περί τῆν κεφαλήν κουφά τε καλ εύαγέα καλ εύημοα παρασμευάζουσι. Bei Plat. Legg. XII. p. 952 A. steht svayéστερος im Gegensatz zu σκοτωθέστερος und άσαφής. Aehnlich bei lat, Dichtern caecus und surdus activisch und passivisch. - ozvov, Herod. VIII 90 κατήμενος (Xerxes) υπο τῷ οὔρει τῷ ἀντίον Σαλαμίνος, το καλέεται Αίγάλεως (Realenc. I, 1. S. 225 f. mit Aum.). Sein δίφρος άργυρόπους fiel den Hellenen in die Hände und befand sich auf der Akropolis von Athen unter den agiστεία τῆς πόλεως (Demosth. XXIV, 129). — ανακωκύσας . . παραγγεί-λας . . εησι, 542 ff. 825 f. vgl. zu Ar. Nub. 996 f. Kr. II. 56, 15. A. 2. - παραγγ. technisch von dem augenblicklichen Commando von Mund zu Munde (Heimsöth, Ind. Ueberl. S. 42). Den Inhalt desselben gibt εησι, dessen Object το στράτευμα ist. αφαφ homerisch. Dass Xerxes selbst anch die Flucht ergriff ist nur indirect angedeutet.

ΑΤ. ὧ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄς᾽ ἔψευσας φοενῶν Πέρσας πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν κλεινῶν ἀθηνῶν εὖρε, κοὐκ ἀπήρκεσαν οῦς πρόσθε Μαραθὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν τοσόνδε πλήθος πημάτων ἐπέσπασεν. σὰ δ᾽ εἰπὲ, ναῶν αἳ πεφεύγασιν μόρον, ποῦ τάσδ᾽ ἔλειπες οἰσθα σημῆναι τορῶς:

475

ΑΓ. ναῶν δὲ ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην κατ' οὐρον οὐκ εὔκοσμον αἴρονται φυγήν. στρατὸς δ' ὁ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν χθονὶ διώλλυθ', οἱ μὲν ἀμφὶ κρηναῖον γάνος δίψη πονοῦντες, οἱ δ' ὑπ' ἄσθματος κενοὶ διεκπερῶμεν ἔς τε Φωκέων χθόνα καὶ Δωρίδ' αἶαν, Μηλιᾶ τε κόλπον, οὖ Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ κάντεῦθεν ἡμᾶς γῆς 'Αχαιΐδος πέδον

καί Θεσσαλών πόλεις ύπεσπανισμένους

485

480

V. 472—479. 'δαίμ. 345. zu Ar. Nub. 1264. δαίμ. wo der Gouheit ein enerfreuliche Eigenschaft oder Handlung zugeschrieben wird. — Soph. Ai. 1391 καί μ ἔψενσας ἐλπίδων πολύ. — Herod. VII, 8 μέλλω ... ἐλᾶν στρατιάν δι', Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἴνα Αδηναίονς τιμωρήσομαι. — οὐς ἀπόλεσες es waren 6400, Herod. VI, 117 in. — ἀντίποιγα (Eum. 268) πράττειν, είσπο, ἀπαιτεῖν, exigere, Cho. 311. Eum. 623 f. — δοκών 188.

V. 480—487. ναῶν δέ οὐτος ὁ σύνδες μος συνάφεια ἐστι προς τὴν ἀνω διήγησιν αὐτοῦ τοῦ ἀγγέλου. εἰ καὶ διὰ μέσου ἡ Ατοσσα ἀπεκλαύσατο τὴν τῶν Περαῶν δυστυχίαν (Schol. B). — κατ 'σὐς. Sept. 690. Benützen den günstigen Wind zur Flucht. — οὐκ εὐκ. φ. 422. 470. — κο, γάν. labender Quell, 615. Eur. Suppl. 1149 Άσωποῦ γάνος. Für sie aber wirde er zum Verderben. Theophyl. Simoc. II, 55 οἱ Πέρααι φρέσοι περινυχόντες λαφύττονοιν ἀπληστότερον καὶ ἔς μέγα κακοῦ ἀποκίνονοι, τῆς ποιλίας αὐτοῖς τῷ ἀδρός τοῦ υδατος ἐμβολῆ διε-

νεγκεῖν οὐκ ἐχούσης τοῦ ἐπιφοςτισθέντος υδατος τὴν ἀντίλητην. — Wir andern (die wir nicht dort unsern Tod fanden) zogen von Schwerathmigkeit erschöpft weiter. Nach ἔν τε Βοι. χθ. ist nicht fortgefahren ἔν τε Φωκέων (Θεσσαλῶν κτλ.) χθονλ, sondern die Theilung nachOertlichkeiten, um Eintönigkeit zu vermeiden, gekrenzt durch die Erzählung der Erlebnisse (Lebenbleiben und Sterben, verschiedene Todesursachen). Der Rückweg war derselbe wie der Herweg: Thessalien, das malische Gebiet (Thermopylen), Doris, Phokis, Boeotien, Attika. — Herod. VII, 198 πρώτη πόλις ἐστὶ ἐν τῷ κόλπῳ (dem malischen). . Αντικύρη παφ΄ ἡν ποταμὸς Επερχήῖος, ὁἐων ἑξ Ἐνιήνων, ἐς θαλασσαν ἐκδιδοῦ.

V. 488 — 491. Strab. IX. p. 429 ξχουσι τὰ μὲν πρὸς Εὐβοία καὶ Θερμοπύλαις Μαλιεῖς καὶ οἱ Φθιῶτ ται Αχωιοί, τὰ δὲ πρὸς τῷ Πηλίῷ Μάγνητες. Vgl. ib. p. 433 ἡ Άλος Φθιῶτις καλεῖται καὶ Αχαϊκή. Achaia (Φθιῶτις) der südöstlichste Theil Thessaliens. — ὑπεσπ. 1024.

45

βοράς εδέξαντ' ενθα δή πλείστοι θάνον 490 δίψη τε λίμῶ τ' άμφότερα γὰρ ἦν τάδε. Μαννητικήν δὲ γαῖαν ἔς τε Μακεδόνων γώραν αφικόμεσθ', έπ' Αξίου πόρου, Βόλβης θ' έλειον δόνακα, Παγγαζόν τ' "000ς, 'Ηδωνίδ' αίαν νυκτί δ' έν ταύτη θεός 4:15 γειμών' ἄωρον ώρσε, πήγνυσιν δε παν δέεθρον άγνου Στουμόνος. θεούς δέ τις τὸ πρίν νομίζων οὐδαμοῦ, τότ' εὕχετο λιταίσι, ναΐαν οὐρανόν τε προσκυνών. έπει δὲ πολλά θεοκλυτῶν ἐπαύσατο 500 στρατός, περά κουσταλλοπήνα διά πόρου. γώστις μεν ήμων πρίν σκεδασθήναι θεού άκτινας ώρμήθη σεσωσμένος κυρεί. φλένων γὰο αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος μέσον πόρον διηκε, θερμαίνων φλογί. 505 πίπτον δ' έπ' άλληλοισιν' εύτυγεῖ δέ τοι οστις τάχιστα πνευμ' ἀπέρρηξεν βίου. όσοι δὲ λοιποὶ κάτυχου σωτηρίας, Θρήμην περάσαντες μόγις πολλῶ πόνω, ηκουσιν έκφυγόντες, ού πολλοί τινες, 510

Cho. 577. Herod. VIII, 115 καὶ τῶν δενδρέων... τὰ φύλλα καταδοξέων... τὰ φύλλα καταδοξέποτες κατησδιον... ταῦτα δ' ἐποίευν ὑπὸ λιμοῦ · ἐπιλαβών δὲ λοιμός τε τὸν στρατὸν καὶ δυσεντερίη κατ ὁδὸν διέφθειρε. Justin. II, 13, 12 multorum dierum inopia contraxerat et pestem, tantaque foeditas morientium fuit ut viae cadaveribus implerentur etc. Oros. II, 10 labore, fame ac metu distabuerunt.

V. 492—499. ξς τε Kr. (II.) 68,9. A. 2. — ''Λξιος, Makedoniens Hauptstromund Ostgrenze vor Philipp II, mit schwierigem Uebergang; Realenc. I, 2. S. 2204. — Βόιβη, grosser Landsee in Mygdonien, östlich von Thesselien, weithin von Sumpfland umgeben, s. ebds. S. 2425. — Πάγγ, nordwestlich vom Bolbesee, bei Philippi, zwischen Strymon und Nestos, wie das Edonerland. — τανίτη wo wir am Strymon anlangten. — ἀφορν nach dem Massstabe von Hellas. Uebrigens fand die Schlacht bei Sala-

mis am 20. Boedromion Statt (ungefähr 10. Sept.) und Xerxes brauchte auf dem Heimwege, ohne Heer, bis zum Hellespont 45 Tage (Herod, VIII, 115). — Strymon bedeutend östlich vom Axios. — ἀγνοῦ persisch? Herod. I, 138 ἐς ποταμὸν οῦτε ἐνουρέουσι οῦτε ἐμπτύουσι, οῦ χεἰρας ἐναπονίζονται, οῦδὲ ἄλλον οῦδὲνα περιορῶσι, ἀλλὰ σέβονται ποταμούς μάλιστα. — οῦδαμοῦ nullo loco (numero) habere; Soph. Ant. 183

τούτον οὐδαμοῦ λέγω. V. 500—507. II. XXIII, 227 ὑπεὶς Κλα πίδναται ἡώς. Herod. VIII, 22 ἀμα ἡλίω σκιδναμένω. — πρὸ τοῦ ῆλιον ἀνατείλαι καὶ τὸ πεπηγὸς Θεριάναι, Schol. A. — Εε war diess die letzte Gefahr die sie zu bestehen hatten. — διίημι dissolvo. — Ευτ. Ιρh. Τ. 974 βίον ἀπορρήξειν θανών. Οτ. 864 διὰ σιδηφου πνεῦμ' ἀπορρήξαί με δεὶ.

V.508-514. Θοήκην κ.τ. λ., auch der Vers schleppt sich mühsam von

έφ' έστιούχου γαΐαν ώς στένειν πόλιν Πεοσών, ποθούσαν φιλτάτην ήβην χθονός. ταῦτ' ἔστ' ἀληθη πολλὰ δ' ἐκλείπω λέγων κακών ἃ Πέρσαις έγκατέσκηψεν θεός. ΧΟ. ω δυσπόνητε δαζμον, ως άγαν βαρύς 515 ποδοΐν ένήλου παντί Περσικώ γένει. ΑΤ. οὶ 'γὰ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατού ω νυκτός όψις έμφανης ένυπνίων. ώς κάρτα μοι σαφώς έδήλωσας κακά. ύμεζο δε φαύλως αυτ' αναν έχοίνατε. 520 όμως δ' έπειδη τηδ' έκύρωσεν φάτις ύμων, θεοίς μεν πρώτον εύξασθαι θέλω έπειτα γη τε και φθιτοίς δωρήματα ηξω λαβούσα πέλανον έξ οίκων έμων. έπίσταμαι μέν ώς έπ' έξειργασμένοις, 525 άλλ' ές τὸ λοιπὸν εἴ τι δη λώον πέλοι. ύμας δε γρη 'πὶ τοισδε τοις πεπραγμένοις πιστοίσι πιστά ξυμφέρειν βουλεύματα. καὶ παϊδ', ἐάν πεο δεῦρ' ἐμοῦ πρόσθεν μόλη, παρηγορείτε, καὶ προπέμπετ' ές δόμους, 530 μή καί τι πρός κακοίσι πρόσθηται κακόν. ΧΟ. ἀλλ' ὧ Ζεῦ βασιλεῦ, νῦν Περσῶν

der Stelle; s. 465. — έστ. Sept. 73. Soph. Ant. 1083 έστιοῦχον είς πόλιν. — πόλ. Acc. des Subjects. — lst Wahrheit, aber nicht die ganze, 329 f. — θεός, durch seine Stellung den religiösen Gesichtspunkt

nachdrücklich hervorhebend.

V. 515—520. δυσπόν. Schol. A χαλεπούς πόνους ήμεν έμποιήσας.
— ένήλου insultasti; vgl. die krit. Bemerkungen. — οι γω τ. 445. — νυπτ. δ. ένυπν. Kr. 47, 9. A. 7. — ένρίν. 226. Atossa hat die tröstliche Seite der Dentung des Chors ausschliesslich aufgefrast und behalten.

V. 521—526. έκ. φάτ. 227. — 522 vgl. 216. — 523 = 220. — Ar. Nub. 305 οὐφανίοις τε θεοῖς δωρήματα. Vgl. 981. — Als Geschenk cinen πέλανος (204). Ausführung der anfänglichen Absicht (229). woran At. durch die Zwischenfragen 230 ff. und das Auftreten des Boten verhindert

worden war. Zwar komint sie damit zu spät: doch hilft es vielleicht für die Zukunft. — ὡς ἐπ' ἐξειργ. brachylogisch; vgl. Cho. 739. Soph. Ai. 377 τί δῆτ' αν ἀλγοίης ἐπ' ἔξειργασμένοις; Herod. VIII. 94 ἐπ' ἐξειργασμένοισι ἐλθεῖν. — εἴ τι, Kr. 65, 1. A. 10.

V. 527—531. πιστοίσι mir und meinem Hause; Berufung auf frühere Beweise ihrer treuenGesinnung, Aussicht auf künftige. V. 629 entspricht der Bau des Verses dem zögernden Tone der Redenden, — πρόσθ. κακ. manus sibi inferendo.

V. 532—547. Atossa und der Bote b. Drei anapästische Systeme, zum Abschluss des ersten Epeisodion und zur Einleitung des ersten Stasimon. Vgl. R.-W. III. S. 103 f. Das erste System spricht von der Trauer in welche das ganze persische Reich durch die schlimme Nachricht gestürzt ist; das zweite hebt in dieser

535

540

545

τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυάνδοων στοατιὰν ὀλέσας ἄστυ τὸ Σούσων ἦδ' 'Ανβατάνων

άστυ το Σούσων ήδ΄ Αγβατάνωι πένθει δυοφερώ κατέκρυψας.

πένθει δνοφερφ κατέκρυψας. πολλαί δ' αμαλαΐς χερσί καλύπτρας

**κατερεικόμεναι** 

διαμυδαλέοις δάκουσι κόλπους

τέγγουσ', ἄλγους μετέχουσαι. 
αί δ' άβρογόοι Περσίδες ἀνδρῶν 
ποθέουσαι ίδεῖν ἀρτιζυγίαν, 
λέπτρων εὐνὰς άβροχίτωνας, 
χλιδανῆς ῆβης τέρψιν, ἀφεῖσαι, 
πενθοῦσι γόοις ἀπορεστοτάτοις. 
κάγὰ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων 
αἴοω δοπίμως πολυπενθῆ.

Στο. α΄.

νῦν γὰο δὴ πρόπασα μὲν στένει γαῖ 'Ασιὰς ἐκκενουμένα. Ξέρξης μὲν ἄγαγεν, ποποῖ, Ξέρξης δ' ἀπώλεσεν, τοτοῖ,

**55**0

Beziehung insbesondere die Mütter, das dritte die Frauen der Gefallenen hervor (vgl. 63 f. 289. 579 fl.), und schliesst mit dem Gedanken dass auch der Chor (zugleich der Vertreter der greisen Väter) an dem allgemeinen Schmerz theilnehme, was er denn durch sein Lied bethätigt.

V. 532—536. Ζεῦ βασ. Ag. 355. zu Ar. Nub. 2. — Die Centralpunkte

des Reichs wie 16. 117 ff.

V. 537 — 540. Gar viele Mütter sind dadurch in tiefe Betrübniss versetzt. Eur, Herael. 76 τον γέροντ' άμαλόν. — κατερ. (1060) vgl. 125. Sappho fr. 67 καττύπτεσθε, πόραι, καl κατερείκεσθε χίτωνας. — διαμνό. permadidus, mit einem Strome von Thränen. — Dumpfer Charakter des Schlusses durch starke Vertretung des U-Lants.

V. 541 — 547. ἄνδοας ἀφτιγάμους, νεογάμους, αφείσαι enthält den Grund von ποθέουσαι, vgl. 468 f. — κάγὰ δὲ (261) αξορ ich trage mit (Schol. βαστάζω, φέρω). Anders Ar. Ran. 377 ὅπως ἀφείς τὴν Σώτειραν, von einem preisenden

Liede. — δοκίμως (87) πολ. vere (re vera) luctuosam.

V. 548—557. Im ersten der drei Strophenpaare (aa bb cc) werden drei (katalekt.) trochäische Tetrapodieu mit meist (vgl. 559) langer Anakrusis umschlossen durch zwei (katal.) troch. Hexapodien (die erste mit Synkopen, die zweite mit Anakrusis). Den Schluss bilden wieder drei (katalekt.) trochäische Tetrapodien (ohne Anakrusis) und zwei Pherekrateen, Etwas anders R. - W. III. S. 169 f. Die Strophe setzt sich (durch Synkopen) langsam in Bewegung. Inhalt: So ist denn Persien durch Xerxes, seiner Männer beraubt, Unter Dareios kam doch dergleichen nicht vor. — Westphal vertheilt an B je Vers 4 und 7—9, das Uebrige an A.

7—9, das Uebrige an A.

Sept. 330 βοὰ δ' ἐκκενουμένα
πόλις. — Gleichheit des Subjects
(Ξέρξης, Gegenstr. νᾶες) bei den
entgegengesetzten Handlungen (αγω ρεν. . ἀπαλεσεν), vgl. Eur. Phoen.
1689 ἐν ἡμάρ μ' ἄλβισ', ἔν μ' ἀπάλεσεν und bes. Ovid. Fast. II, 236 r.
una dies Fabios ad bellum miserat Ξέρξης δὲ πάντ' ἐπέσπε δυσφούνως βαρίδεσσι ποντίαις. τίπτε Δαρετος μὲν οῦτω τότ' ἀβλάβης ἐπῆν τόξαρχος πολιήταις, Σουσίδαις φίλος ἄπτωρ;

'Αντιστο. α΄.

555

πεξούς γάρ τε καὶ θαλασσίους
δμόπτεροι κυανώπιδες
νᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, 560
νᾶες δ' ἀπώλεσαν, τοτοῖ,
νᾶες πανολεθρίοισιν έμβολαὶς,
διὰ δ' Ἰαόνων χέρας.
τυτθὰ δ' ἐκφυγεῖν ἄνακτ' αὐτὸν ὡς ἀκούομεν 565
Θρήκης ἄμ πεδιήρεις
δυσχίμους τε κελεύθους.

 $\Sigma \tau \varrho$ .  $\beta'$ .

τοὶ δ' ἄρα πρωτόμοροί γε, φεῦ, λειφθέντες πρὸς ἀνάγκαν, ἐὴ, ἀκτὰς ἀμφὶ Κυχρείας, ὀᾶ,

570

omnes, Ad bellum missos perdidit una dies. - Nach Atossa's Abtreten übt der Chor freie Kritik. - Herod. ΙΙ, 96 έλκει την βάριν τούτο γάρ δή ούνομά έστι τοίσι πλοίοισι τού-Tolow (in Aegypten, vgl. ib. 41. Diod. I, 92.96 s. fin. Prop. IV, 10, 44); Suppl. 836. 874 einem Aegypter in den Mund gelegt, wie hier Persen, und Eur. Iph. A. 249 βαρβάρους βάριδας; in der spätern Literatur aber kurzweg für Schiff, Kalın gebraucht. - τίπτε, Ag. 975. Die Gegenseite wäre Ξέρξης δε ου = warum hat es X. nicht gemacht wie D.? - τότε von einem dem Redenden im Sinne liegenden früheren Zeitpunkte (vgl. 495); zu Ar. Nub. 1215. - Die Greise loben den früheren König auf Kosten des jetzigen (Hor. A. p. 173); vgl. aber auch oben S. 8-10. τόξαρχος, ήγεμών των τοξικωτάτων Περσών, Schol. B. - απτωρ, Eum. 399.

V. 558-567. Umfang der Niederlage. Xerxes selbst rettete kaum das Leben. — γάρ Begründung des verschwiegenen Gedankens dass Xerxes das Gegentheil gethan habe. — öμόπτ. naves ab utraque parte pariter remis — tanquam alis — moven dis cursum suum perageutes (G. Hermann). Vgl. Cho. 174. — πυανῶπτς (Suppl. 743) = πυανόπραφος, πυανέμβολος (Eur. El. 436), vgl. Suppl. 716. πυα einsilbig (p. synizes.), vgl. V. 81. — νᾶες dreimal die persischen. — Durch ihre grundverderblichen Angriffe sowie die energische Gegenwehr der Ionier (Hellenen, 178). — ἐκφυγεῖν189: sei entkommen, wie wir hören. — δυσχ. (Sept. 509. Cho. 184. Fragm. 333 N.), unwirtlich, wild.

V. 568 — 575. Grösstentheils logaödische Strophe, deren Verse meist durch klagende Interjectionen von einander getrennt sind. Der drittletzte Vers iambische Dipodie mit Interjection; der letzte eine trochäische Tripodie mit iambischer Anakrusis. Vgl. R. - W. III. S. 528. — Klage über die Erstgefallenen (unfreiwillig Zurückgebliebenen, vgl. 319). — ποὸς ἀνάγκαν adverbial wie ποὸς βίων, γδονήν, χάριν. — Κυχρεύς, salaminischer Heros, nach welchem die Insel früher Kychreia geheissen haben soll. Ein Κυχρεύος πάγος da-

ΠΕΡΣΑΙ. 49

ἔρραυται΄ στένε καὶ δακνάζου, βαρὺ δ' ἀμβόασον οὐράνι' ἄχη. όᾶ. τείνε δὲ δυσβάϋκτον βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν.

575 Αντιστο. β΄.

γναπτόμενοι δ' άλὶ δεινὰ, φεῦ, σκύλλονται πρὸς ἀναύδων, ἐὴ, παίδων τᾶς ἀμιάντου. ὀᾶ. πενθεὶ δ' ἄνδρα δόμος στερηθεὶς, τοκέες δ' ἄπαιδες 580 δαιμόνι' ἄχη, ὀᾶ, δυρόμενοι γέροντες τὸ πᾶν δὴ κλύουσιν ἄλγος.

Στο. γ΄.

τοὶ δ' ἀνὰ γᾶν 'Ασίαν δὴν οὐκέτι περσονομοῦνται, οὐδ' ἔτι δασμοφοροῦσιν δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις, οὐδ' ἔς γᾶν προπίτνοντες ἄρξονται βασιλεία γὰρ διόλωλεν ἰσχύς.

585

'Αντιστο. γ'.

οὐδ' ἔτι γλῶσσα βοοτοῖσιν ἐν φυλακαῖς ' λέλυται γὰο

selbst bei Strab. IX. p. 393 und Stepli. Byz. — ξροανται, seltene Pluralform (s. G. Hermann) von ξαίνω, conspersi (mersi) sant, haben im Meere ihren Tod gefunden (im Unterschied von den auf Psyttaleia und auf dem Rückzug Umgekommenen). — ούραν. Suppl. 808. Soph. Ai. 194 ούρανία άτα. Αr. Ran. 781 ὁ δῆμος ἀνεβόα . οὐρανιόν γ΄ ὅσον. — ἀμβ. ἄχη, 636. 581 f. — δνσβ. (13), infausto eiulatu editus. — Hänfung synonymer Ausdrücke wie 635 f.

V. 576 — 583. Erste Hälfte die Thatsache, zweite der Jammer darüber (wie in der Strophe). Im Meere schrecklich herungestossen, werden sie von den Fischen zerrissen. Herod. VI, 44 δηριωδεστάτης ξούσης τῆς θαλάσσης. . ὑπὸ τῶν δηρίων διεφθείροντο ἀφπαζόμενοι. — τᾶς ἄμιαντου = θαλάσσης. οὐ γὰς μι-

αίνεται πώποτε καl πολλῶν μολυσμάτων ἐπιχυθέντων αὐτῆ. Die Nähe von ἀλί erleichtert diesen Gebrauch des Adj.; anders 612. — Die kinderlosen Eltern, unendliches Leid beklagend, müssen so in ihrem Alter lanter Jammer vernehmen.

V. 584—590. Daktylisch-trochäigen Logaöden. An die Darstellung des Eindrucks der Niederlage auf die nächsten Angehörigenschliesstsich an die der Wirkung auf weitere Kreise: Furcht (beziehungsw. Hoffuung) dass jetztdie unterworfenen Völker das persische Joch abschütten und dadurch der Zerfall des ganzen Reiches eintreten werde. — Neque amplius tributa pendunt necessitatibus quae a dominis imponuntur, Eur. Andr. 132 δεσποτών ἀνάγκαις. — προπιτν. vol. 152.

V. 591-597. Wie in der Strophe.

- 2

AESCHYL. PERS.

λαὸς έλεύθερα βάζειν, ώς έλύθη ζυγὸν άλκᾶς. αίμαχθεῖσα δ' ἄρουρα, Αἴαντος περικλύστα νᾶσος ἔχει τὰ Περσᾶν.

595

ΑΤ. φίλοι, κακών μεν όστις έμπειρος κυρεί έπίσταται βροτοϊσιν ώς όταν κλύδων κακών έπέλθη πάντα δειμαίνειν φιλεί. 600 όταν δ' ὁ δαίμων εὐροῆ, πεποιθέναι τον αυτον άεὶ δαίμον ούριεῖν τύγης. έμοι ναο ήδη πάντα μεν φόβου πλέα έν ομμασίν τ' ανταΐα φαίνεται θεών, βοά δ' έν ώσι κέλαδος ου παιώνιος. 605 τοία κακών έκπληξις έκφοβεῖ φρένας. τοιγάρ κέλευθον τήνδ' άνευ τ' όχημάτων γλιδής τε της πάροιθεν έκ δόμων πάλιν έστειλα, παιδός πατοί πρευμενείς χοάς φέρουσ', απερ νεκροίσι μειλικτήρια: 610 βοός τ' ἀφ' άγνης λευκὸν εὔποτον γάλα, τῆς τ' ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαές μέλι, λιβάσιν ύδρηλαῖς παρθένου πηγής μέτα απήρατόν τε μητρός αγρίας απο ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε 615

zuerst die Folgen (besonders im Innern des Reiches selbst) und dann die Ursache. Liv. VI. 16 extr. amotus dictaturae terror et linguam et animos liberaverat hominum. — Alavtog våoog 307. 368. — neginl. vgl. 879. —
Die Macht der Perser ist in Salamis begraben.

N. 598 — 606. Atossa kehrt aus dem Palaste zurück, zu Fuss, ohne königlichen Schmuck. Dienerinnen tragen ihr Gegenstände zum Opfern nach. — βροτοΐοιν... φιλεί rascher Uebergang von der Zusammenfassung zur Vereinzelung; zn Ar. Nub. 976. Der causative Gebrauch von δειμαί-νειν (Furcht einfössen) ist unerweislich (Plat. Legg. IX. p. 865 E steht es = ταφάττεσθαι). Vgl. Kr. 41, 4. 10. — ενό, vgl. die stoische ευφοια τοῦ βίου. — ἐπίσταται ως ... φιλεί... πεποιθέναι, 754 f. — Εκ tönt in meinen Ohren nicht wie Siegs-

geschrei (vgl. Ag. 1199), sondern wie das Jammergeschrei von Verwindeten und Sterbenden.

V. 607 — 618. ἔστειλα, vgl. 225. 333. Kr.52, 2. Anders 177. Prom. 392. Ag. 1133. — Noch einfacherer Apparat bei der Nekromantie Odyss. X, 518 Π. (χοὴν χεἰσθαι πᾶσιν νεκύεστιν, πρώπα μελινοήτω, μετέπειτα δὲ ἡδὲι οἶνω, τὸ τοίτον αὐθ "υὄατι vgl. Xl, 26 fl.). Nachahmung unserer Stelle bei Eur. Iph. Taur, 160 ff. vgl. ibid. 633 ff. Uebrigens vgl. zu V. 203. — ἀγνῆς gesund, ohne Körperfehler. — λιβάσιν .. μέτα, Kr. Il. 68, 27a. — ἀγω acer, feurig. — παλ. άμπ. Ueberragung der Eigenschaft des Weins anf den Weinstock; vgl. Eur. Alc. 757 πίνει μελαίνης μητορς εὐξωρον μέθν. — Eur. bei Αν. Ran. 1321 οἰνάνθας γάνος ἀμπέλου. — Ovid. Met. VIII, 295 cum ramis semper frondentis olivae. Sid.

τῆς τ' αίεν έν φύλλοισι θαλλούσης βίον ξανθῆς έλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, ἄνθη τε πλεκτὰ, παμφόρου γαίας τέκνα. ἀλλ', ὧ φίλοι, χοαίσι ταϊσδε νερτέρων ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα Δαρεῖον ἀγκαλεῖσθε, γαπότους δ' ἐγὼ τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις θεοῖς. ΧΟ. βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις,

620

ΧΟ. βασίλεια γύναι, πρέσβος Πέρσαις, σύ τε πέμπε χοὰς θαλάμους ὕπο γῆς, ἡμεῖς δ' ὕμνοις αἰτησόμεθα φθιμένων πομποὺς

625

εύφρονας είναι κατὰ γαίας.
ἀλλὰ χθόνιοι δαίμονες άγνοὶ,
Γῆ τε καὶ 'Ερμῆ, βασιλεῦ τ' ἐνέρων,
πέμψατ' ἔνερθε ψυχὴν ἐς φῶς ΄
εἰ γάρ τι κακῶν ἄκος οἶδε πλέον,
μόνος ἄν θνητῶν πέρας είποι.

**63**0

Στο. α'.

η δ΄ άτει μου μακαρίτας ισοδαίμων βασιλεύς βάρβαρα σαφηνή

Apoll. XV, 5 aeternum virens oliva. — βίον νει. Theokr. XXV, 15 μελιηδέα ποίγη λειμῶνες θαλέθουσιν. Ar. Nub. 570 αἰθέρα . . βιοθοέμμονα πάντων. — Verg. Aen. V, 304 flava oliva; aber Anakr. fr. 78 Bgk. χλωρά ἐλαία, und Soph. O. C. 701 γλαναζε ἐλαίας. — καρπ. hier vom Oel selbst. — Κταπι πο Αμεκελιπιζικής βεθ. — Chairem. fr. 5 N. κισσός, ἐνιαντοῦ παίς; fr. 9 ἀνθηροῦ τέκνα ἔαρος πέριξ στρώσωντες; fr. 10 (ἄνθη) τά λειμώνων τέκνα.

V. 619 — 622. χοαίσι νεςτ. an die Gestorbenen (inferi), wie Cho. 15; anders 622. Inhalt des Lieds bestimmt durch  $\tilde{\nu}\mu\nu$ , und  $\tilde{\alpha}\gamma\kappa\alpha\lambda$ . —  $\tilde{\sigma}\alpha\iota\mu\nu\nu\alpha$  vgl. Manes und Divns. —  $\gamma\alpha\pi$ . proleptisch, a terra bibendos. Während Atossa mit dem Todtenopfer beschäftigt ist singt der Chor sein Lied.

V. 623 — 632. Die Uebergangsanapästen (vgl. 532 ff.) zerfallen in zwei Systeme, deren erstes an Atossa, das zweite an die chthonischen Gottheiten gerichtet ist. — πρέσβ. Ag. 855.1393. — τε.. δέ, Kr. 69, 16. A. 6. — άλλά, 532. — Dreizahl der angerufenen Götter, zu Ar. Nub. 1234. — βασιλεύ, s. 650. — ψυχήν, τήν τοῦ Δαρείου (Schol.). ές φῶς, zu Ar. Nub. 632. — Wenn es ein weiteres Mittel der Abhülfe gibt und er es kennt, wird er es gewiss mittheilen (vermöge seines Wohlwollens für Persiens Land und Volk).

Das zweite Stasimon (633—680) besteht aus 7 Strophen (aa bbee d) und enthält eine Beschwörung des Schattens von Dareios. Ein Versuch der Vertheilung des Liedes (nicht blos von Strophe und Gegenstr, mit dem Unisono der Epode) au die zwei Chorhälften bei Rossbach, Bresl. Sommerkatal. 1861.

V. 633 - 639. Anrufung des Dareios. Zweifelnde Frage ob er sie auch höre. Der erste Vers choriambisch, der zweite iambisch; - auf

1 \*

Γέντος τὰ παναίολ' αἰανῆ δύσθοοα βάγματα; 635
παντάλαν' ἄχη διαβοάσω;
νέφθεν ἀφα κλύει μου;
ἀλλὰ σύ μοι Γὰ τε καὶ ἄλλοι χθονίων ἀγεμόνες 641
δαίμονα μεγαιχή
τουτ' αἰνέσατ' ἐκ δόμων, Περσᾶν Σουσιγενῆ θεόν'
πέμπετε δ' ἄνω οἱον οὐπω
Περοὶς αῖ ἐκάλιντεν.
Στο β΄.

η φίλος άνης, φίλος όχθος φίλα γας πέπευθεν ήθη.
Αίδωνείς δ' άναπομπός άνείης, Αίδωνεύς,
Αυρείον, οίον άναπτα Δαρείον, έή.
Αντιστο, δ'.

odre jug andrus not analds nodegoods etal. Demiposag d'émilipases Nigeas, desprésag d'ése ésus, éne especie et énodanse és.

Bulin monutos Buling. 181. 1800.

nuch proci (ils konece ein trochäischer Nors und eit Phorektateus. — Fünf Sprithers von Sagmara (lautes Klagetag) Franks its clamare ut clagen ein gestellt und den ein den sein den sein den ein den ein

λ - λuh.

4 40 - 646. Bitte an die Götter

λ unewelt ihn heraufzulassen,

γορτ' αΙνέσατε nach Analogie

κα Κτ. 56, 6, Α. 1. — Virum qua
cun (cuius similem) numquam Persis

σερτα τεχίτ.

N. 647 — 651. Begründung der bitte und Erneinerung derselben. Der erste Vers choriambisch-logaödisch, der zweite ionisch, der dritte corrupt. — 5x90s (467) 558. vgl. Cho. 4. olov, 1006 f.

V. 652—656. Nähere Begründung des vorhergehenden Lobes des Dareios; vgl. 555. — ούτε . ἄταις, aber der Skythenfeldzug und Marathon? vgl. oben S. 9. — Θεομ. vgl. Il. II, 636 Διΐ μῆτιν ἀταλαντος. und VII, 366 θεοφιν μήστος ἀταλαντος. — Die episch ionische Form ἔσκε bei Aesch. nur hier, bei Soph. u. Eur. nie. — ποδοκείν und ποδοχείν (s. krit. Anm.), κυβερνᾶν.

V. 657 - 664. Speciellere Aufforderung zu erscheiden, jetzt an Dareios selbst gerichtet. Rascher Wechsel der Rhythmen, entsprechend der Erregung des Chors. - βαλήν, hebraisch תבלכר unser Herr; vgl. אַד וֹכִר , Αδωvic, mein Herr. Im Munde der Semiten trat das Wort den Hellenen meist in der Suffixform entgegen und diese wurdedaher von ihnen für die eigentliche Namensform gehalten. Sext. Emp. p. 672, 26 Bk: οί παρὰ τῷ Σοφοnlεί ποιμένες 'lè βαλλήν' λέγοντες ίω βασιλεύ λέγουσι φουγιστί. Hesych. I. p. 685 βαλλήν βασιλεύς, φουγιστί. So das phryg. βαληναίον όρος bei Ps. Plut. fluv. 12, 3=βασιλικόν und das phryg. Königsfest (βαληναίος έοςτή). — Zn άςχαίος vergleicht Westphal Aclian. V. H. ΧΙΙΙ, 3 in. Ξέρξης . . τοῦ Βήλου τοῦ άρχαίου διασκάψας τὸ μνημα (vgl. Strab, XVI, p. 738), und bezieht es κοοκόβαπτον ποδὸς εὔμαοιν ἀείρων, βασιλείου τιήρας φάλαοον πιφαύσκων. βάσκε, πάτεο ἄκακε Δαοειάν. οἶ.

660

οπως καινά τε κλύης νέα τ' ἄχη, δέσποτα δεσπότου φάνηθι.
Στυγία γάο τις ἐπ' ἀχλὺς πεπόταται. νεολαία γὰο ἤδη κατὰ πᾶσ' ὅλωλε. βάσκε, πάτερ ἄκακε Δαρειάν. οἶ.

'Αντιστο. γ΄. 665

'Επωδός.

αίαι, αίαι. 
δ πολύπλαυτε φίλοισι θανών. 
τί τάδε δυνάτα δυνάτα 
περί τὰ σὰ δίδυμα διάγοιεν ἀμάρτια 
πάσα γὰ σὰ τὰδ', ἔξέφθινθ' αἱ τρίσπαλμοι 
νᾶες ἄναες ἄναες.

675

680

ΕΙΔΩΛΟΝ ΔΑΡΕΙΟΥ. ὧ πιστὰ πιστῶν ἥλικές δ' ῆβης ἐμῆς

auf den stehenden Beinamen des Baal בל איתן. — Voransankündignag des (königlichen) Costiims in welchem Dareios erscheint. Fussbekleidung: εύμαρις (Eur. Or. 1370), kothurnartig und safranfarbig (vgl. lutens soccus, Catull 59,8; puniceus cothurnus, Verg. Ecl. 7, 31); Kopfbedeckung die tiara recta (Sen. benef. VI, 31, 12 ut curru vectus intraret rectam capite tiaram gerens, id solis datum regibns etc.), kronenartig (steif und oben gezackt, nach Abbildungen, s. Caylus Recueil d'Ant. M. p. 124).
— φάλαρον, apex. — In der Ilias immer βάσκ' ίδι. — Herod. III, 89 διὰ ταύτην την Επίταξεν τοῦ φόοου και παραπλήσια ταύτη άλλα λέγουσι Πέρσαι ώς Δαρείος μέν ην κάπηλος. Καμβύσης δε δεσπότης, Κύρος δε πατής, Letterer στι η-πιός τε (ην) καὶ άγαθά σφι πάντα έμηγανήσατο.

V. 665-672. Zweck für welchen Dareios erscheinen solle.— Ganz unerhörte  $\tilde{\alpha}_{Z}\eta$  vernehmen, vgl. 693.—  $\tilde{\epsilon}\pi^{2}$   $\tilde{\alpha}_{c}$   $\pi\epsilon\pi$ . (Eum. 378 f.) und  $\pi\alpha\tau\tilde{\alpha}$   $\pi$   $\delta\lambda$ ., 102. 917.—  $\nu\epsilono\lambda\alpha\epsilon_{C}$  Suppl. 686.—  $\pi\alpha\tau\delta\lambda\omega\lambda\epsilon_{c}$  absichtlich starker Ausdruck (vgl. 251. 345. 716.

729). Das Compositum wurde von späteren Schriftstellern aufgefrischt.

N. 673—680. πολύκλαντε, vgl. Aen. II, 283 quibus, Hector, ab oris exspectate venis? Ueber das Weitere s. die krit. Ann. Unzweifelhaft ist nur dass an die Vernichtung des Landheers (Δντιστο, γ΄) hier nun auch die der Flotte angereiht wird; dass der volltönende A-Laut am Schlusse mit Absichtlichkeit gehäuft ist (vgl. 539 f.); dass τρίσκ. (376) τοῦς ποτιξείς, und νᾶες ἄναες είπ Ausdruck ist wie ἄχαρις, χάρις (Prom. 545 n. a.), νόμος ἄνομος (Ag. 1142), ἄπολις πόλις (Emm. 457), πατόξες ἄπαιδξες (Emm. 1033).

In Folge des Opfers von Atossaund der Anrufung des Chores erscheint wirklichdas είδολον Δαρείον (Med.) ans der Unterwelt heranf (also wohl durch das ἀναπίεσμα) an seinem Grabe. Vgl. S.12. Erst jetzt wird Dareios sichtbar, wie das Schweigen des Chors im Vorhergehenden und dessen nunmehriges Verhalten beweist. Er wendet sich zuerst an den vorihm stehenden Chor (Atossa steht auf der Seite).

V. 681 - 685. πιστά, 1. 623. - πιστών, wohl nicht Gen. der Ange-

Πέρσαι γεραιοὶ, τίνα πόλις πονεί πόνον;
στένει, κέκοπται καὶ χαράσσεται πέδον
λεύσσων δ΄ ἄκοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας
ταρβῶ, χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην.
685
ὑμεῖς δὲ θρηνεῖτ' ἐγγὺς ἐστῶτες τάφου
καὶ ψυχαγωγοῖς ὀρθιάζοντες γόοις
οἰκτρῶς καλεῖσθέ μ' ἐστὶ δ' οὐκ εὐέξοδον,
ἄλλως τε πάντως χοὶ κατὰ χθονὸς θεοὶ
λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεθιέναι.
690
ὅμως δ' ἐκείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ
ἢκω τάχυνε δ', ὡς ἄμεμπτος ὡ χρόνου.
τί δ' ἐστὶ Πέρσαις νεοχμὸν ἐμβριθὲς κακόν;
σέβομαι μὲν προσιδέσθαι,

 ΧΟ. σέβομαι μὲν προσιδέσθαι, σέβομαι δ' ἀντία λέξαι σέθεν ἀργαίω περὶ τάρβει.

695

ΔΑ. ἀλλ' ἐπεὶ κάτωθεν ἦλθον σοῖς γύοις πεπεισμένος, μή τι μακιστῆρα μῦθον, ἀλλὰ σύντομον λέγων εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα, τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεθείς.

ΧΟ. δίεμαι μὲν χαρίσασθαι,δίεμαι δ' ἀντία φάσθαι,λέξας δύσλεκτα φίλοισιν.

700

hörigkeit, sondern partitivus; Soph. O. R. 465 δορητ' ἀρρήτον. O. C. 1237 κακά κακάν. El. 849 δειλαία δειλαίων κυρεξς. Phil. 65 ἔσχατ' ἐσχάτων κυρεξος. Phil. 65 ἔσχατ' ἐσχάτων κυρεξος. Phil. 65 ἔσχατ' ἐσχάτων κυρεξος. 1064. Ag. 233 f. 1167 u. sonst. — Ζυτ Sitte bei einem Gebet an θεοl χθόνιοι mit Schlag oder Fussstoss gleichsam an den Eingang zu ihrer Wohnung, die Erde, zu pochen s. Nägelsbach, nachomer. Theol. S. 214 vgl. S. 102. — ταρβῶ. Schlimmes ahnend.

V. 686 — 693. ο ο θ. (389), Ag. 29. 1120. Cho. 271. — Zu den allgemeinen Schwierigkeiten kommt noch die besondere, in der Natur der Beherrscher liegende, hinzu. — α. τε π. Prom. 636. Eum. 726. Plat. Apol. p. 35 D αλλως τε μέντοι νη λία πάντως καὶ ἀσεβείας φεψονοτα. — Αυετοτίτατε men perfeci ut

venirem, vgl. Xen. Hell. VIII, 1. 42 ένδυναστεύει δ Έπαμινώνδας ώστε μη φυγαδεύσαι τούς κοατίστους. — τάχυνε, vgl. 697 ff.

V. 694 — 699. Ionici (bezeichnend für die verlegene Unsicherheit des Chors), geschlossen durch einen Parömiakus. Anders R.-W. III, S. 119. — Das Schweigen des in sunnmer Ehrucht zu Boden geworfenen Chors bringt den Dialog wieder in seine normale Bahn. — Pind. Pyth, V. 77 λέοντες περὶ δείματι φύγον. — πέραινε vgl. Sept. 1051.

V. 700-702 = 694 - 696. δίημι = διώνω, δίεμαι fugio. II. XII, 304 οῦ δά τ' απείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι; ib. XVIII, 584 ἐνδίεσαν. — χαρίσ., τὰ κατὰ χάσιν εἰπεῖν (Schol. A), zu Gefallen reden (der Wihrheit zuwider). — — φάσθαι, Medialform, s. 64. 179. λέξας, dem ἀντ. φάσθαι begrifflich vorausgehend! ΔΑ. ἀλλ' ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνθίσταται,
τῶν ἐμῶν λέκτρων γεραιὰ ξύννομ' εὐγενὲς γύναι,
κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί μοι 705
λέξον. ἀνθρώπεια δ' ἄν τοι πήματ' ἂν τύχοι βροτοῖς.
πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ θαλάσσης, πολλὰ δ' ἐκ χέρσου κακὰ
γίγνεται θνητοῖς, ὁ μάσσων βίοτος ἢν ταθὴ πρόσω.

ΑΤ. ω βροτων πάντων ὑπερσχων ὅλβον εὐτυχεῖ πότμω, ως ἔως τ' ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου ζηλωτὸς ὢν 710 βίστον εὐαίωνα Πέρσαις ως θεὸς διήγαγες, νῦν τέ σε ζηλῶ θανόντα πρὶν κακῶν ίδεῖν βάθος πάντα γὰρ, Δαρεῖ, ἀκούσει μῦθον ἐν βραχεῖ χρόνω διαπεπόρθηται τὰ Περσῶν πράγμαθ', ως εἰπεῖν ἔπος.

ΔΑ τίνι τοόπφ; λοιμοῦ τις ήλθε σκηπτὸς ἢ στάσις πόλει;

ΑΤ. οὐδαμῶς ἀλλ' ἀμφ' 'Αθήνας πᾶς κατέφθαρται στρατός.

ΔΑ. τίς δ' έμῶν έκεῖσε παίδων έστρατηλάτει; φράσον.

ΑΤ. θούριος Ξέρξης, κενώσας πάσαν ἠπείρου πλάκα.

ΔΑ. πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ' ἐμώρανεν τάλας;

ΑΤ. άμφότερα ΄ διπλούν μέτωπον ήν δυοίν στρατευμά-

ΔΑ. πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; ΑΤ, μηγανατς ἔζευξεν "Ελλης πορθμὸν, ὥστ' ἔγειν πόρον.

ΑΙ. μηχαναίς έζευζεν Ελλης ποοθμον, ωστ εχειν πορο

ΔΑ. καὶ τόδ' έξέποαξεν, ώστε Βόσπορον κλησαι μέγαν;

ΑΤ. ὧδ' ἔχει, γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήψατο.

V. 703 — 708. Die angestammte Furcht stellt sich beim Chor der Besinnung gegenüber, sie verdunkelnd. — Ueber das Mass des Menschlichen wird es nicht hinausgehen. —  $\alpha \nu$ . .  $\alpha \nu$ , 429 f. — Anrede des D. und Autwort der Atossa je 6 Verse.

V. 709—714. ώς begründend. Εως τε...νῦν τε, felix non vitae tantını elaritate sed etiam opportunitate mortis (Tae. Agr. 45). — διαπεπ. vgl. 260. 517. Soph. Ai. 885 ώχων. διωλε, διαπεπόρθημαι, φίλοι. — ώς είπ. Επος, den starken Ausdruck (διαπεπ.) eutschuldigend und abschwächend.

V. 715 - 738. Stichomythic von 24 Versen.

V. 715 - 720. Aus seiner ersten Ehe hatte Dareios τρείς παίδες, aus der mit Atossa τέσσερες, Herod. VII, 2. — ἐμώρανε δὲ π. τ. πεζὸς ἢ ναύτης;

V. 721—726. Soph. O. R. 720 Γ. Απόλλων οὐκ ἐκεἶνον ἤννσεν φονέα γενέοθα απατός. — μηχ. 113. Herod. VII, 8 μέλλω ξεὐξας τον Ἑλλήσποντον ἐλᾶν στρατὸν ἐπλ τὴν Ἑλλάδα. — Unter dem Βόσπορος (Rinderfurt) ist hier (wie 746) der Ἑλλήσποντος verstanden. Am Bosp. Thracicus hatte anch Dareios eine Schiffbrieke geschlagen; Herod. IV, 85 Δαρεῖος . ἀπίκετο τῆς Καληθονίης ἐπλ τὸν Βόσπορον, ἔνα τῆρ σὰς ενίτο ἡ γέτηνα. VII, 10, 3 πατήρ σὰς ενίτος ΝΙΙ, 10, 3 πατήρ σὰς ενίτος δὲ πεταμὸν Υστρον ἐξενικτο ὑξερη ἐπλ Σκύθας. — Ετ kam mit der Wirkung dass des Χ.

ΔΑ. φεύ, μέγας τις ήλθε δαίμων, ώστε μη φρονείν καλώς. 725

ΑΤ. ώς ίδειν τέλος πάρεστιν οίον ήνυσεν κακόν.

ΔΑ. καὶ τί δη πράξασιν αὐτοῖς ώδ' ἐπιστενάζετε;

ΑΤ. ναυτικός στρατός κακωθείς πεζον ώλεσε στρατόν.

ΔΑ. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφθαρται δορί;

ΑΤ. πρός τάδ' ώς Σούσων μεν άστυ παν κενανδρίαν 730

ΔΑ. ο πόποι κεδυῆς ἀρωγῆς κἀπικουρίας στρατοῦ.

ΑΤ. Βακτρίων δ' ἔρρει πανώλης δημος, οὐ δέ τις γέρων.

ΔΑ, ω μέλεος, οίαν ἄρ' ήβην ξυμμάχων ἀπώλεσεν.

ΑΤ. μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημον φασίν οὐ πολλών μέτα

· ΔΑ. πῶς τε δη καὶ ποῖ τελευτᾶν; ἔστι τις σωτηρία;

ΑΤ. ἄσμενον μολείν γέφυραν γαίν δυοίν ζευπτηρίαν.

ΔΑ. καὶ πρὸς ηπειρον σεσώσθαι τήνδε, τουτ' έτητυμον;

ΑΤ. ναί λόγος πρατεί σαφηνής τοῦτό γ' οὐκ ἔνι στάσις.

ΔΑ. φεύ, ταχεῖά γ' ήλθε χοησμών πράξις, ές δὲ παϊδ'

Ζεύς ἀπέσκηψεν τελευτήν θεσφάτων έγω δέ που διὰ μακρού χρόνου τάδ' ηύγουν έκτελευτήσειν θεούς άλλ' όταν σπεύδη τις αὐτὸς, γώ θεὸς συνάπτεται.

Sinn verblendet wurde. - (Du hast Recht,) quantum (quidem) intelligi potest ex eventu.

V. 727-732. πράξασιν, Ag. 1287 f. zu Ar. Nub. 234. — Artemisia zu Xerxes bei Herod. VIII, 68, 3: ην αυτίκα έπειχθης ναυμαχήσαι, δειμαίνω μη ο ναυτικός στρατός κακωθείς του πεζου ποοσδηλήσηται. — Aesch. fr. 151 δταν κακώσαι δώμα παμπήδην θέλη. - δορί, 84. 240. — προς τ. ως, ita ut propterea (170. 829). — ω πόποι sonst nicht im Dialog; vgl. 550. 560. 852. Ag. 1072, 1076. 1100. Eum. 146. αρωγή (Ag. 47. 73) κάπικ. (Suppl. 721) oto. die trene Hülfe und Stütze welche das Heer gewährte (und die in ihm bestand).

V. 733—738. Vgl. Eur. Hec. 1130 μόνον δε σὺν τέχνοισί μ' εἰσάγειν. Herod. Vl, 15 μετ' όλίγων συμμά-χων μεμονωμένοι. Thuk. Vl, 10 μονωθείς μετ' όλίγων ξυνδιαβάντων. - Was ist schliesslich aus ihm

geworden? Demosth, Ι, 14 σκοπείσου είς τί πος έλπις ταῦτα τελευτῆσαι. — ἀσμ. μολεῖν (vgl. Il. ΧΧ, 350 φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο. Kr. 57, 5. A. 2), der Dichter vergisst dass er den Boten diess nicht hat erzählen lassen. Auch berichtet (wohl genauer) Herod. VIII, 117 dass Xerxes mit dem Reste des Heeres τησι νηυσί διέβησαν ές "Αβυδου' τὰς γὰο σχεδίας οὐκ εὐ-οον ἔτι ἐντεταμένας, άλλ' ὑπὸ χειμώνος διαλελυμένας. - πρατεί, Suppl. 294.

V. 739-743. Von χοησμοί welche den Persern Unglück in ihrem Kampfe gegen Hellas geweissagt hätten spricht auch Herod. IX, 42 f. vgl. VII, 6. Uebrigens ist nach der Art der Erwähnung dieser Orakel in V. 739. 741 wahrscheinlich dass sie in dem den Πέρσαι vorausgehenden Stücke der Trilogie näher dargelegt waren; vgl. oben S. 15 f. - διά Kr. 68, 22.

735

νῦν κακῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν ηὑρῆσθαι φίλοις.
παὶς δ' ἐμὸς τάδ' οὐ κατειδῶς ἦνυσεν νέῷ θράσει .
ὅστις Ἑλλήσποντον ἱερὸν δοῦλον ῶς δεσμώμασιν . 745 ἤλπισεν σχήσειν ὑξέοντα, Βόσπορον, ῥόον θεοῦ .
καὶ πόρον μετερρύθμιζε, καὶ πέδαις σφυρηλάτοις .
περιβαλῶν πολλὴν κέλευθον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, .
θνητὸς ὧν θεῶν δὲ πάντων ῷετ', οὐκ εὐβουλία, .
καὶ Ποσειδῶνος κρατήσειν. πῶς τάδ' οὐ νόσος φρενῶν .

εἶχε πατδ' ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου πόνος ούμὸς ἀνθρώποις γένηται τοῦ φθάσαντος ἁρπαγή.

ΑΤ. ταῦτα τοῖς κακοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται 
θούριος Ξέρξης: λέγουσι δ' ὡς σὰ μὲν μέγαν τέκνοις 
πλοῦτον ἐκτήσω ξὰν αἰχμῆ, τὸν δ' ἀνανδρίας ὕπο 755 
ἔνδον αἰχμάζειν, πατρῷον δ' ὅλβον οὐδὲν αὐξάνειν. 
τοιάδ' ἔξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις κλύων κακῶν 
τήνδ' ἐβούλευσεν κέλευθον καὶ στράτευμ' ἐφ' Ἑλλάδα.

ΔΑ. τοιγάρ σφιν έργον έστιν έξειργασμένον μέγιστον, ἀείμνηστον, οίον οὐθέπω 760 τόδ' ἄστυ Σούσων έξεκείνωσεν πεσόν,

A. 3. — 742 doppelseitige Sentenz; vgl. Eur. fragm. 435 N. τῷ γὰᾳ πορούντι καὶ θτὸς συλλαμβάνει. — Und so scheint es dass aus dieser Quelle (den Unglück kündenden Weissagungen) über alle Frennde sich Leid ergossen hat.

V. 744 - 752. Lepóv. 49. 497. Anch Dareios (vgl. 736) weiss hier mehr als er eigentlich soll. - δεσμ. vgl. 69-72. Die Geschichtehen bei Herod. VII, 35 kannte wohl Aeschylos noch gar nicht. Bei ihm sind die δεσμώματα und πέδαι Mittel des Uebergangs über den Hellespont. Dass aus seinen Worten jene Märchen entstanden seien ist, bei deren Beschaffenheit, nicht glaublich; aber auf athenischem Boden sind sie sicher erwachsen und von Herodot vorgefinden worden. - μετερρ., είς γην (Schol. B). — πολλώ στο. für ein zahlreiches Heer. — δέ, 719. — Mit πῶς τάδ' wird begonnen als sollte ην das Zeitwort werden. - πολ. πλούτ. (nm Reichthum) πόνος .. άρπαγή, ad sensum: mein mühsam erworbener Reichthum; vgl. Cho. 137 ἐν τοίδι σοῖς πόνοιδι χλίονσιν μέγα in dem mühsam von dir Erworbenen.
— ἀνθρώποις τοῦ φθ. ohne in Beziehung zu einander gesetzt zu sein. Vgl. 818 f. φθάσ. primi occupantis (als res nullius), des ersten besten Angreifers.

V. 753—758. τοὶς die bekannten, nämlich Mardonios, Onomakritos, die Alenaden und Peisistratiden, s. Herod. VIII, 56. VIII, 99. — ἀς σὐ.. τὸν ở', 599 ff. — ἔνδον, in der γυναικωνἔτις; vgl. Plat. Symp. 176 Ε ταῖς γυναιξὶ ταῖς ἔνδον Pind. ΟΙ. ΧΙΙ, 14 ἐνδομάχας ἀτ ἀλέκτωρ. Soph. El. 301 f. ὁ πάντ ἀναλκις οὐτος, ... ὁ σὑν γυναιξὶ τὰς μαχας ποιούμενος. — κέλευ-θον καὶ στο. Hendiadys.

V. 759-764. σφιν, die intellectuellen Urheber werden für das Geschehene mitverantwortlich gemacht.
- ἔξεκείν. πεσ. vgl. krit. Bemerk. Seit dem Bestehen des persischen

έξ ούτε τιμην Ζεύς αναξ τηνδ' ώπασεν. εν' ανδο' απάσης 'Ασίδος μηλοτρόφου ταγείν, έγουτα σκήπτρον εύθυντήριον. Μήδος γαρ ήν ο πρώτος ήγεμών στρατού. 765 άλλος δ' έκείνου παῖς τόδ' ἔργον ἤνυσεν: φρένες γὰρ αὐτοῦ θυμὸν οἰακοστρόφουν. τρίτος δ' ἀπ' αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνηρ, αρξας έθηκε πασιν είρηνην φίλοις. Αυδών δε λαον και Φουγών έκτήσατο, 770 Ίωνίαν τε πάσαν ήλασεν βία: θεὸς γὰο οὐκ ηχθηρεν, ὡς εἴφρων ἔφυ. Κύρου δε παις τέταρτος ηύθυνε στρατόν. πέμπτος δε Μάρδος ήρξεν, αίσχύνη πάτρα θρόνοισί τ' άρχαίοισι τον δε σύν δόλω 775 'Ασταφοένης έκτεινεν έσθλος έν δόμοις,

Reichs. — Archiloch, fr. 22 Bgk. ουδ' Ασίης γε καφτεφός μηλοτφόφου. ταγείν, vgl. Sept. 58 ταγεύειν.

V. 765 ff. Die folgende Uebersicht der persischen Geschichte bis auf Xerxes, mit der Tendenz zu zeigen wie noch nie etwas Derartiges und ein solcher Regent dagewesen sei, weicht von den Angaben des Herodot manchfach ab, Vermittlungsversuche sind vergeblich. Billigerweise kann man von Aesch, nicht die genaue Kenutniss eines Herodot erwarten, der als Kleinasiate, Geschichtschreiber und Späterer für die Ermittlung des Richtigen viel günstiger gestellt war.

(indem nach hellenischer Sitte der Staatengründer als gleichnamig mit dem Volksstamme gesetzt wird, wie You, Botovóg n. s. w.). Wenn Appellativ, so ist entweder Kyaxares gemeint (Herod. I, 46 ή Αστυάγεος τοῦ Κυαξάφεω ἡγεμονίη καθαίφε τοῦ Κυαξάφεω ἡγεμονίη καθαίφε δείδα ὑπὸ Κύφον τοῦ Καμβύσεω) oder Asyages (Χευ. Сγιορ. Ι, 5, 2 ὁ μὲν Αστυάγης ἐν τοῖς Μήδοις ἀποθνήσκει, ὁ δὲ Κναξάφης, ὁ τοῦ Αστυάγον παίς, τῆς δὲ Κυρον μητοὸς ἀδελφός, τὴν ἀρχην ἔλαβε τῶν Μήδων). Jedenfalls liegt eine dunkle Kenntniss der Thatsache zu

Grunde dass zuerst die Meder das herrschende Volk waren. —  $\tau \delta \tilde{c} \rho \gamma \sigma V$  das von dem Vater begrönen der Begründung der Herrschaft über Asien. Es gelang ihm diess, denn er war ein  $\dot{M}_0 \tau cope \dot{\nu} \eta g (= \tau \dot{\alpha} s \phi \rho \dot{c} \rho \sigma \dot{c} \rho \dot{c} \rho$ 

V. 768—773. Kyros (Khirush oder Kurus = dominus) reg. 560—530 v. Chr. Von seinen Eroberungen sind nur die dem hellenischen Gesichtskreisenächstliegenden genannt: das lydische Reich (Kroisos) und mit (in) diesem Phrygien und Ionien.

- ηλασεν vgl. Soph. O. R. 27 f. έν δ' ο πυφφόρος θεὸς σπήψας έλαυνει. — ως, 369. — Κύρ. παὶς, Kambyses (Kambudschiya), J. 530—523 v. Chr.

V. 774-777. J. 521 v. Chr. Vgl. Herod. III, 61 ff. und die grosse Inschrift von Behistun, nach der Uebersetzung von Fr. Spiegel, die altperξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν, οἶς τόδ' ἦν χρέος.
[ἔκτος δὲ Μάραφις, ἔβδομός τ' ᾿Αρταφρένης.]
κάγὼ πάλου δ' ἔκυρσα τοῦπερ ἤθελον,
κάπεστράτευσα πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ.
ἀλλ' οὐ κακὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει.
Ξέρξης δ' ἐμὸς παῖς ὢν νέος φρονεῖ νέα,
κοὐ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς:
εὖ γὰρ σαφῶς τόδ' ἔστ', ἐμοὶ ξυνήλικες,

780

sischen Keilinschriften (Leipzig 1862), S. 5 ff., wo Darius sagt: "Kambujiya hatte einen Bruder Bard'iya mit Namen.. Diesen tödtete er. Als Kambujiya den Bardiya getödtet hatte . . gieng er nach Aegypten . . Da war ein Mann, ein Mager, Gaumâta mit Namen (bei Justin. I, 9, 7 Cometes), von Pisiyanvada aus lehnte er sich auf . . . So log er die Lente an: 'Ich bin Bard'iya, Sohn des Kuru, Bruder des Kambujiya.' Darauf wurde das ganze Reich aufrührerisch gegen Kambujiya . . . Es war Niemand, weder ein Perser noch ein Meder, der Ganmåta dem Mager das Reich entrissen hätte; das Volk fürchtete ihn wegen seiner Gransamkeit. . Niemand wagte etwas zu reden über Ganmata den Mager, bis ich kam. Dann rief ich den Auramazda um Hülfe an. Auramazda gewährte mir Beistand, im Monate Bagayadis am zehnten Tage, da war es, da tödtete ich mit ergebenen Männern jenen Gaumata den Mager und die welche seine vornehmsten Anhänger waren. Es ist eine Festung, Çikathauvatis mit Namen, im Bezirk Niçâya mit Namen, in Medien, dort tödtete ich ihn; ich nahm ihne die Herrschaft ab; durch die Gnade Auramazdas wurde ich König, Auramazda übergab mir das Reich." Und in derselben Inschrift (S. 37 bei Spiegel): "diess sind die Männer welche damals dort waren als ich Gaumata den Mager tödtete . . damals halfen diese Männer mir als meine Anhänger: Vindafrana (Herodot III, 70 Iνταφοένης, bei Aesch. Αρταφρένης) mit Namen, der Sohn des Vayacpara, ein Perser; Utana ('Orang) mit Namen, der Sohn des Thukhra, ein Perser: Gaubaruva (Γωβονης) mit Namen, der Sohn des

Marduniya, ein Perser; Vidarna (Υδάρνης) mit Namen, ein Sohn des Bagåbigna, ein Perser; Bagabukhsa (Μεγάβνζος) mit Namen, der Sohn des Daduhya, ein Perser; Ardumanis (Λοπαθίνης) mit Namen, der Sohn des Vahuka, ein Perser.", "Es waren übrigens nicht persöuliche Motive allein die den Gaumäta zu seinem Betruge veranlassten, sondern gewiss anch das nationale, die Herrschaft wieder au die Meder zu bringen" (Fr. Spiegel, Erân, Berlin 1863, S. 324). Vgl. auch noch die Einleitung, S. 9 g. E.

V. 778-781. Nach Tilgung des unechten Verses (s. krit. Anhang) setzt Darcios stillschweigend als bekannt voraus dass einer dieser avδρες φίλοι er selbst gewesen sei. κάπεστο. πολλά, jetzt im Einzelnen bekannt durch die grosse Inschrift von Behistun, s. Spiegel, Keilinschr. S. 9 ff. nebst Eran S. 326: "Darius musste sich das Reich das er beherrschen sollte erst wieder erobern. Auch nachdem diese Eroberung schon gelungen ist tauchen immer wieder nene Versuche auf. Provinz macht ihre Empörung für sich ab, ohne sich mit der andern zu verbinden, wodurch es dem Darcios möglich wurde die Aufstände nach und nach zu nuterdrücken. Die gefährlichsten waren die des Naditabira in Babylon und die des Fravartis in Medien; gegen beide zieht auch Dareios persönlich zu Felde,"

V. 782 – 786. Ξέρξης, persisch Khsayārsā. – οὐ μνημ. vielmehr hatte Darcios selbst die Absicht an den Athenern Rache zu nehmen und musste Xerxes in seinem Zuge eine Ausführung des Willens seines Va-

απαντες ήμεις οι κράτη τάδ' έσχομεν 785 ούκ αν φανείμεν πήματ' έρξαντες τόσα. ΧΟ. τί οὖν, ἄναξ Δαρεῖε, ποὶ καταστρέφεις λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι πράσσοιμεν ώς ἄριστα Περσικός λεώς; ΔΑ. εί μη στρατεύοισθ' ές του Ελλήνων τόπου, 790 μηδ' εί στράτευμα πλεΐον ή το Μηδικόν. αὐτή γὰο ή γη ξύμμαχος κείνοις πέλει. ΧΟ. πῶς τοῦτ' ἔλεξας, τίνι τρόπω δὲ συμμαχεῖ; ΔΑ. ατείνουσα λιμώ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. ΧΟ. άλλ' εύσταλη τοι λεκτον άφουμεν στόλον. 795 ΔΑ. άλλ' οὐδ' ὁ μείνας νῦν ἐν Ελλάδος τόποις στρατός πυρήσει νοστίμου σωτηρίας. ΧΟ. πῶς εἶπας; οὐ γὰο πᾶν στράτευμα βαρβάρων περά τὸν Ελλης πορθμον Εὐρώπης ἄπο; ΔΑ. παυροί γε πολλών, εί τι πιστεύσαι θεών 800 γοή θεσφάτοισιν, ές τὰ νῦν πεπραγμένα βλέψαντα συμβαίνει γὰο οὐ τὰ μέν, τὰ δ' οὔ. κείπεο τάδ' έστὶ, πληθος ἔκκριτον στρατοῦ λείπει κεναϊσιν έλπίσιν πεπεισμένος. μίμνουσι δ' ένθα πεδίον 'Ασωπός όραζς 805 ἄρδει, φίλον πίασμα Βοιωτών χθονί: ού σφιν κακῶν ὕψιστ' ἐπαμμένει παθείν, ύβοεως αποινα κάθέων φοονημάτων

ters erblicken, s. 475 f. Herod. VI, 94 vgl. 98. VII, 1-5. 8, 2.

οι γην μολόντες Ελλάδ' οὐ θεῶν βρέτη

V. 787—794.  $\tau \ell$  ov  $\nu$ , Sept. 704. Eum. 902. Soph. Phil. 100. —  $\ell \varkappa$   $\tau$  ov  $\tau$ . unter diesen Umständen. —  $\ell \ell$ .  $\eta$ , Kr. II. 54, 12. A. 2. —  $\ell \iota$   $\mu \phi$ , vgl. 489 ff.

V. 795—802. Eur. Hec. 1123 Φενγῶν ἐς αἶαν .. αἴοοιεν στό-λον. Nur Wenige, aber Auserlesene nud wohl Ausgestattete. — οὐδ' geschweige denn ein neues Heer. Von dem Zurückbleiben eines Heers von dem Zurückbleiben eines Hers warden der Ausgestattete. — οὐδ' geschweige denn ein neues Heer. Von dem Zurückbleiben eines Hesenter Mardonios kann Dareios kaum aus den ðέσφατα (V. 739 ff.) Kenntniss haben, so dass hier wohl eine kleine Inconsequenz des Dichters vortiegt, — Die Erfüllung eines Theils

ist eine Bürgschaft für das Eintreffen auch des andern.

V. 803—808. λείπει, Ξέρξης.—

V. 803—808. λείπει, Ξέρξης.—

(des Mardonios) το στρατόπεδον, 
ἀρξάμενον από Έρυθρέων, παρά 
Τοιώς κατέτεινε δὲ ἐς την Πλα
ταιίδα γῆν, παρά τὸν Ἰδωπόν ποταμον τεταγμένον.—πεδ. ἄρδ. 487.
— καν. ΰψ. 331.— ἐπαμμ.π. Prom. 
605.— Da die Handlung des Stückes 
ihren Standpunkt kurz nach der 
Schlacht bei Salamis nimmt, so liess 
sich der Sieg bei Platää nur in der 
Form einer Weissagung einslechten,

V. 809 — 815. Herod. VIII, 109 von Xerxes: ὂς τὰ ἶρὰ καὶ τὰ ἴδια ἐν ὁμοίω ἐποιέετο, ἐμπιπράς τε

ήδουντο συλάν ούδε πιπράναι νεώς 810 βωμοί δ' ἄιστοι, δαιμόνων θ' ίδρύματα πρόρριζα φύρδην έξανέστραπται βάθρων. τοιγάρ κακώς δράσαντες ούκ έλάσσονα πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι, κούδέπω κακών κοηπίς υπεστιν, άλλ' ἔτ' ἐκπιδύεται. 815 τόσος γαρ έσται πέλανος αίματοσφαγής πρός γη Πλαταιών Δωρίδος λόγγης υπο θίνες νεκοών δέ καλ τοιτοσπόρω γονή αφωνα σημανούσιν ομμασιν βροτών ώς ούχ υπέρφευ θυητου όντα χρή φρουείν. 820 υβρις γαρ έξανθουσ' έπαρπωσε στάγυν άτης, όθεν πάγκλαυτον έξαμα θέρος. τοιαύθ' δρώντες τωνδε τάπιτίμια. μέμνησθ' 'Αθηνών Ελλάδος τε, μηδέ τις ύπερφρονήσας του παρόντα δαίμονα 825 αλλων έρασθείς ολβον έκχέη μέγαν. Ζεύς τοι κολαστής των ύπερχόμπων άγαν φρονημάτων ἔπεστιν, εύθυνος βαρύς.

και καταβάλλων των θεών τὰ άγάλματα (vgl. Einl. S. 7). Andererseits lässt Herodot VII, 8, 2 durch Xerxes den Athenern vorwerfen dass sie ές Σάρδις έλθόντες ενέποησαν τά τε άλσεα και τα ίρά. Vgl. VI. 101 τα ίρα συλήσαντες ένέπρησαν, αποτινύμενοι των έν Σαρδισι κατακαυθέντων ίοῶν. — 811 = Ag. 527. - Für das viele Schlimme das sie angerichtet leiden sie u.s.w. doco. ... πάσχ. vgl. Ag. 1564 (u. 1527). Cho. 313. — κοηπίς, Grundlage, Sockel, beim Bauen das Erste (bei Pindar ποηπίδ' ἀοιδαν, ἐπέων βάλλεσθαι), beim Niederreissen (oder Ausschöpfen) das Letzterreichte. πιδύω = πιδάω quelle, sprudle; ungebr. Stamm πιδα (Quelle), vgl. πιδήεις.

V. 816 — 822. Etym. M. p. 659, 15 'Αττικοί λέγουσι πέλανον πᾶν το πεπηγός. Vgl. Ag. 96. Cho. 92 u. bes. Εαπ. 265. Hier πελ. (Βεεί) αῖματος σφαγέντος (αῖμα σφάζειν, Ag. 1889. Eur. El. 92. 281) vgl. Ag. 209 f. παρθενοσφάγοισι ξεέθροις. Also Klumpen von geschlachtetem

Blute — von Blut das als Opfer dargebracht ist. Excess des Parthetischen. — Παταιῶν, s. Herod. IX, 53 ff. 59 ff. Wie bei Salamis die Athener so bildeten bei Platāā die Peloponnesier den Hauptbestandtheil (Herod. IX, 28) und hatten das Hauptverdienst. Der Dichter, von seinem panhellenischen Standpunkte, lässt daher auch den Dorem ihr Lob werden. — Φ. ν. δέ, 749. Auch vgl. Verg. Ge. I, 493 ff. — αφωνα... όμμ. stumm, aber augenscheinlich. Soph. O. C. 1318 κατασααμῖ. τὸ Θήβης ἄστυ δηώσειν πυχί. vgl. 752. Heimsöth κάν τριτοσα. — ὑπέρφεν, Ag. 377. Eur. Phoen. 559 τί την τυραννίδα... τιμάς ὑπέρφεν; — ἔξ. Φ. Ag. 1655.

V. 823—828. Umkehrung des bekannten δέστοτα, μέμνεο τόν Αθηναίον (Herod. V., 105). Vgl. auch 285. — δαίμ. — τύχην. — άλλον als τὰ παρόντα, also Weiteres. mehr, und Fremdes. — ὑπερφρ. . ἐρασθ. . ἐκχ. 468 f. — δλβ. ἐκχ. 163 f. — Soph. Aut. 127 f.

προς ταυτ' έχείνου σωφρουείν χεγοημένοι πινύσκετ' ευλόνοισι νουθετήμασιν. 830 λήξαι θεοβλαβούνθ' ύπερχόμπω θράσει. σύ δ', ώ γεραιά μήτερ ή Ξέρξου φίλη, έλθουσ' ές οίχους χόσμον όστις ευποεπής λαβούσ' ύπαντίαζε παιδί. πάντα γὰρ κακών ύπ' άλγους λακίδες άμφὶ σώματι 835 στημοροανούσι ποικίλων έσθημάτων. άλλ' αὐτὸν εὐφούνως σὰ πράϋνον λόγοις. μόνης γαο, οίδα, σου κλύων ανέξεται. έγω δ' απειμι γης ύπο ζόφον κάτω. ύμεις δε, πρέσβεις, γαίρετ' έν κακοις όμως 840 ψυγή διδόντες ήδονην καθ' ημέραν, ώς τοις θανούσι πλούτος ούδεν ώφελεί. ΧΟ. η πολλά καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ' έτι ήλγησ' ακούσας βαρβάροισι πήματα. ΑΤ. ω δαίμον, ως με πόλλ' έσέργεται κακά άλγη, μάλιστα δ' ήδε συμφορά δάκνει, άτιμίαν γε παιδός άμφὶ σώματι έσθημάτων κλύουσαν, η νιν άμπέχει. άλλ' είμι, καὶ λαβούσα κόσμον έκ δόμων υπαντιάζειν παίδ' έμω πειράσομαι. 850

Ζεὺς γὰο μεγάλης γλώσσης κόμπους ὑπερεχθαίρει.

V. 829-838. Quare vos, quorum interest (777) illum sapere (nicht υπέρφευ φρονείν). - θεοβλαβείν sich Schädigung (Strafe) durch die Götter zuziehen. — πάντα wehl nicht acc. (in alle Wege, vollständig, πάντως), sondern nom., so dass das Zeitwort (στημ. staminibus ruptis scissae sitnt) sich nach dem näheren zweiten, als Prädicat ("als Fetzen") stehenden Substantiv (laxides) richtet, Kr. 63, 6. Die Erwähnung der zerrissenen Kleider wohl weniger zur Vermittlung zwischen 468 und dem nachherigen königlichen Auftreten des Xerxes als um Atossa von der Bühne zu bringen und den betr. Schanspieler für die Rolle des Xerxes verwendbar zu machen Vgl. S. 12 f. – xlvwy Kr. 56, 6, A. 1.

V. 839—842. ομως, vgl. 295. ψυχη δ. η. vgl. Kratinos έσθιε καὶ εἢ γαστοὶ δίδου χάριν. Ευτ. Suppl. 844 σκληρὰ τῷ φυσει διδούς, auch die Grabschrift πίεν, φάγεν καὶ πάντα τῷ ψυχὰ δόμεν. Mahnung aus dem Mnnde eines Gestorbenen sich durch das Unglück des Augenblicks die Freude am Leben nicht trüben zu lassen. — καθ΄ ἡμ. theils per diem, dum præsens dies durat (Soph. Ο. C. 1079 τελεῖ Ζεψς τι κατ΄ ἄμαρ), theils de die in diem (Eur. Ale. 788 τὸν καθ΄ ἡμέραν βίον λογίζου σόν). — Das εἰδωλον Δαρείον verschwindet wieder unter die Erde (καταπίεσμα).

V. 843 – 851. ἦλγ. vgl. 224. – ἀ δαϊμον. 472. 515. – δάκνει, Eum. 638. – ἀτιμα ἐσθ. indignitas vestium, schmählicher Aufzug, Vgl. auch oben S. 10 M. – παίδ ἐμῶ, Elision wie (914?) Soph. O. C. 1436 μοι θακόντ , ἐκεὶ. Τταch, 676 ἀργῆτ οἰδς εὐείφω πόκω. Westphal, allg, griech. Metr. S. 310. – πειράοὐ γὰρ τὰ φίλτατ' ἐν κακοῖς προδώσομεν.

Στο. α'.

ΧΟ. ω πόποι, η μεγάλας άγαθας τε πολισσονόμου βιοτας έπεκύρσαμεν

εὖθ' ὁ γηραιὸς παυταρκής, ἀκάκας, ἄμαχος βασιλεὺς Ισόθεος Δαρείος ἄρχε χώρας.

855

Αντιστο. α΄. πρώτα μεν εὐδοκίμους στρατιὰς ἀπεφαινόμεθ', ήδε νο- μίσματα πύργινα

πάντ' έπεύθυνεν.

860

νώστοι δ' έκ πολέμων ἀπόνους, ἀπαθεῖς, ευφρονας εὐ πράσσοντας ἀγον οἰκους.

Στο. β΄.

οσσας δ' είλε πόλεις πόρου οὐ διαβὰς "Αλυος ποταμοίο, οὐδ' ἀφ' έστίας συθείς,

σομαι, es ist ihr noch nicht gewiss ob sie die Kraft dazu in sich finden wird. Für ihre Unsicherheit ist auch diess bezeichnend. Vielleicht soll dadurch aber die Möglichkeit der Nichtausführung offen erhalten werden, Vgl. Einl. S. 11 M. — τὰ φέλτ. vgl. Plat. Legg. I. exu. ἐπιτρέποντα αὐτοῦ δυγατέρας τε καὶ νίεὲς καὶ γυναίκας οὐτως ἐν τοῖς φιλτάτοις κινδυνεύειν. — Ατοssa ab.

V. 852 — 907. Drittes Stasimon. Loblied auf Dareios, aus Aulass seiner voransgegangenen Erscheinung. Glück und Grösse des persischen Reichs unter ihm. Seine Verdienste werden vor dem Auftreten des Xerxes noch einmal vergegenwärtigt, des Contrastes wegen. Zugleich erhalten so seine Rathschläge (790 ff. 824 ff.) doppeltes Gewicht. thümlicher Charakter, epische Aufzählung, anch viele epische Formen und Wendungen, sowie das Mass überwiegend daktylisch und alterthümlich einfach, in der Weise des Stesichoros. Vgl. R.-W. III. S. 50 ff. 54. 55 ff. Wieder (vgl. 65 ff. 633 ff.) sieben Strophen: aa bb cc d.

V. 852-856. Daktylischer Oktameter; trochäische Tripodie mit Synkope des zweiten Trochaus; katalekt, dakt. Pentametron; dakt.-troch. Logaöde, Glücklicher Zustand unter Dareios. — πολισσ. Cho. 864. Alterthümliche Aneinanderreihung der Epitheta. — ευτ' ἀρχε. Sept. 745. Ag. 188 f. — ἀπ. 663. — ἰσοθ. vgl. 80. 633.

V. 857—863. Begründung durch des Dareios kriegerische Tüchtigkeit. πρώτα μέν...νόστου δέ.— Wir zeigten der Welt ruhmvolle Feldzüge — führten sie vor deren Augen aux. νορμίσμ. πύογ. geschraubter Ausdruck — fest wie Thürme? oder welche in Thürmen (Zwingburgen) bestanden (die wir in den eroberten Ländern errichteten)? Solche Einrichtungen hielten Alles in Ordnung. — ενορφ. εν πρ. froh und glücklich. Aber auch vom Skythenfeldzuge (Herod. VII, 10, 1) und von Marathon (ib. VI, 102 ff.)?

V. 864—870. Zwei daktylische Heptameter, der erste flankiert durch einen dim. tr. c., der zweite durch einen lithyphallikos.— Und zwar war dabei immer so klng seine Person (und damit das Königthim) der Gefahr nicht auszusetzen. Der Dichden denkt nur an Marathon, nicht aber auch an den Skythenzug.—δσσας

οἶαι Στουμονίου πελάγους 'Αχελωΐδες εἰσὶ πάφοικοι Θρηκίων ἐπαύλων, 870 'Αντιστο. β΄.

λίμνας τ' έκτοθεν αί κατὰ χέρσον έληλαμέναι περί

τοῦδ' ἄνακτος ἄιον,

Έλλας τ' ἀμφὶ πόρον πλατὺν ἀρχόμεναι, μυχία τε Προποντὶς, 875

και στόμωμα Πόντου

Στο. γ'. 879

νᾶσοί θ' αί κατὰ πρῶν' ἄλιον περίκλυστοι, 879 τᾶδε γῷ προσήμεναι, οἴα Λέσβος, ἐλαιόφυτός τε Σάμος, Χίος, 884 ἠδὲ Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Τήνω τε συνάπτουσ' "Ανδρος ἀγχιγείτων

'Αντιστο. γ'.

καὶ τὰς ἀγχιάλους ἐκοάτυνε μεσάκτους,

ausrufend. - Der Halys hier als Grenzfluss zwischen Kleinasien und dem übrigen Asien. Bei der folgenden Aufzählung ist der hellenische Gesichtskreis nicht überschritten. Ganz anders die 23 dem Dareios unterthänigen Länder in der Inschrift von Behistun, S. 5, VI bei Spiegel .-Der Στουμονικός κόλπος heisst wegen seiner Ausdehnung hier πέλαγος. - Macrob. Sat. V, 18, 3 ff. apud antiquissimos Graecos proprie in aquae significatione ponebatur Achelous . . . hunc morem pervagatum fuisse ut Acheloum pro quavis aqua ponerent. Artemid. II, 38 Αχελώος τὸ αὐτὸ τοὶς ποταμοίς καλ παντὶ ποτίμοῦδατι σημαίνει. Also 'Αχελωΐδες Städte am Wasser.

T. 871—878. Nach den Seestädten Thrakiens die Binnenstädte und die am Hellespont. — λίμν. = θαλασσα. — ἐληλ. π. π., gleichfalls (859) gesteraubt = turribus circumdatae, befestigt; statt des natürlichen περλασσα vog λίηλαται. Vgl. laevo suspensi loculos tabulamque lacerto. — πλατύν wie II. VII, 86. XVII, 432. Als Strom (ποταμός, Herod. VII, 35) betrachtet (vgl. 746) verdient der Hellespont den Beinamen.

– ἀρχόμεν. unterthänig, unterworfen. – στ. Π., der thrakische Bosporos. Juv. IV, 43 torrentis ad ostia Ponti.

V. 879 - 887. Daktylisches Pentametrou; di. tr. c.; dakt. Pent. u. Hexametrou, Ithyphallikos. - Aufzählung der von Dareios unterworfenen hellenischen Inseln. Zuerst die drei grossen am asiatischen Festland liegenden, dann westlich davon die Kykladen. Als zweite Gruppe das nördliche Lemnos; darauf das zwischen Samos und den Kykladen gelegene Ikaria; sodann nach Süden herab Rhodos bis Kypros (Hartung). - πρῶν' αλ. etwas anders 131 f. - ταδε γα, 679. — Herod. VI, 31 ό ναυτικός στρατός ό Περσέων αίρέει (J. 493) εύπετέως τὰς νήσους τάς πρός τῆ ήπείρω κειμένας, Χίον και Λέσβον και Τένε-Sov. - Noch Appulei. Flor. I.p. 18 von Samos: ager frumento piger . . . fecundior oliveto. Ueber ihre Stellung zu den Persern s. Herod. VI. 13 f.; die von Chios ib. 15 f. 26; Paros und Naxos V, 28-31. 96; Andros V, 31 vgl. VIII, 66. — Herod. 11, 75 το πεδίον τοῦτο συνάπτει τῷ Λίγυπτίω πεδίω.

Αῆμνον, Ἰκάρου θ' ἔδος, 890 καὶ Ῥόδον ἠδὲ Κνίδον Κυπρίας τε πόλεις, Πάφον, ἠδὲ Σόλους, Σαλαμινά τε, τᾶς νῦν ματρόπολις τῶνδ' αἰτία στεναγμῶν.

Έπωδός.

καὶ τὰς εὐκτεάνους κατὰ κλῆρον Ἰαόνιον πολυάνδρους Ελλάνων ἐκράτυνεν σφετέραις φρεσίν. 900 ἀκάματον δὲ παρῆν σθένος ἀνδρῶν τευχηστήρων παμμίκτων τ' ἐπικούρων.

νῦν δ' οὐκ ἀμφιλόγως θεόποεπτα τάδ' αὖ φέοομεν πολέμοισι 905

δμαθέντες μεγάλως πλαγαζοι ποντίαιοιν.

ΈΕΡΞΗΣ.

là.

δύστηνος έγω στυγερᾶς μοίρας
τῆσδε κυρήσας ἀτεκμαρτοτάτης
ώς ἀμοφρόνως δαίμων ἐνέβη
Περσῶν γενεᾶ τί πάθω τλήμων;
λέλυται γὰρ ἔμῶν γυίων ῥώμη
τήνδ' ἡλικίαν ἐσιδόντ' ἀστῶν.

910

V. 888—896. Das Bedürfniss das technische νήσοι (879) zu ersetzen fihrte auf Ausdrücke für diesen Begriff wie ἀγχίαλοι (Soph. Ai. 135 Σαλαμίνος γιάλου. Quint. Sm. XIII, 467 ἀγχ. Τενέδοιο) und μέσακτοι (zwischen Asien und Europa). — Herod. V. 26 Ότάνης. . είλε Αήμνόν τε καὶ "Ιμβουν, ἀυφοτέφας είτι τότε ὑπὸ Πελασγῶν οἰπεομένας. Von Lemnos nach Ikaros (spāter Ikaria) ist ein grosser Spring nach Süden. — Κνίδον, Herod. I, 174. — Κυπρ. Herod. III, 19 δόντες Κύποιο σφέας αὐτούς Πέρσησι (unter Kambyses), vgl. ib. 91. V, 104. 108 ff. Das dortige Salamins galt für eine Gründung des Salaminers Teukros (Enkels des Aiakos).

V. 897—907. Der daktylische Grundcharakter des "ganzen Liedes ist hier besonders scharf ausgeprägt, das trochäische Element erst am Schlusse der ganzen Strophe vertreten. — Abschluss der Aufzählung durch die ionischen Städte des Fest-

lands und nochmalige Gegenüberstellung der jetzigen Lage. —  $\sigma \phi \acute{e} r$ , von Einem (Dareios), wie Ag. 760. Vgl. Kr. II. 51, 1. A. 14. —  $\tau e v g$ . vgl. Sept. 644. —  $\alpha \acute{v}$  im Gegensatze zu dem früheren Glücke; vgl. 941. In dem was wir jetzt zu tragen laben zeigt sich unzweifelhaft die Hand der Gottheit; vgl. 739. 801 f. — Die Hinweisung auf das jetzige Unglück vermittelt das Auftreten von dessen Urheber.

V. 908—917. Üeber die äussere Erscheinung des Xerxes vgl. die Einl. S. 12 f. — Anapästisches System beim Auftreten einer neuen Person. — ἀτέμμ. ganz unerwartet. — ἐνέ-βη, vgl. 516. — τι πάθτο (vgl. quid faciam?), was soll aus mir werden? Ar. Plut. 603. Lukian. Prometh. 7. — λέλ. 592. — τηνδ' ήλ. ά. gegenüber von den ehrwürdigen Greisen, seinen Räthen und zugleich Vätern die er ihrer Söhne beraubt hat, drückt den Xerxes die moralische Verantwortlichkeit für das Geschehene. — ἐσιδόντ' wohl Acc. (nicht

είθ' ὄφελε, Ζεῦ, κάμὲ μετ' ἀνδρών των οίγομένων

θανάτου κατά μοζοα καλύψαι.

ΧΟ. ότοτοι, βασιλεύ, στρατιάς άναθης καί Περσονόμου τιμής μεγάλης. κόσμου τ' ἀνδρών, ους νῦν δαίμων ἐπέκειοεν.

920

915

Προφδός.

να δ' αλάζει τὰν έγγαίαν ηβαν Ξέρξα πταμέναν "Αιδου σάπτορι Περσαν άδοβάται γάρ πολλοί φῶτες, χώρας ἄνθος, τοξοδάμαντες, πάνυ γὰρ φύστις, μυριάς ἀνδρών, έξέφθινται. αίατ αίατ κεδυάς άλκας. Ασία δε χθών, βασιλεύ γαίας, αίνως αίνως έπὶ νόνυ κέκλιται.

925

930 Στο. α'.

ΞΕ. ὅδ' ἐγών, οἰοῖ, αἰακτὸς μέλεος γέννα γᾶ τε πατρώα κακον ἄρ' ἐγενόμαν.

ΧΟ. πρόσφθογγόν σοι νόστου τὰν κακοφάτιδα βοάν, κακομέλετον ίὰν Μαριανδυνού θρηνητήρος

935

πέμψω πολύδακουν ζακγάν.

Dativ, 850), ad sensum, weil das Vorhergehende = es peinigt (drückt, beschämt) mich. — οίχ. 1. vgl. 1002. — κατά, 101. 670. — Aehnlicher Gedanke Bedrängter Prom. 582 f. 747 ff. Suppl. 157 ff. 787 ff. vgl. oben 262 ff.

V. 918-921. Einleitung des Kommos (Threnos). - Περσον. vgl. 585. 853. - nóon. vgl. 925. - Hesych. έπικείραι, διακόψαι, διαφθείραι: attondere, wovon Folge das Fallen.

V. 922 - 931. Der Threnos besteht aus 7 Strophenpaaren nebst Προφδός und Επφδός. Ueber seine metrische Anlage s. R. - W. III. S. 116-118. Sein melischer Charakter ist sogleich sehr bemerkbar gemacht durch den stark ausgeprägten dorischen Dialekt (A-Laut, vgl. 679) und die freie Behandlung

der Anapäste. — έγγ. Suppl. 59. — Pubem occisam a Xerxe, Orcum Persis implente. A. Gaut. II. Kr. 47,9. A. 6. Dolus ist dem X, damit nicht vorgeworfen, und Tadel des X. hat der Chor schon bisher oft genug ausder Chor schon bisher oft genug ausgesprochen. — τοξοδ. 26. 30. — φνότις (= γονή), dem Aesch, eigen. — κεδν. 735. — ἐπὶ γόνν R. - W. III, S. 113. Herod. V!, 27 ἡ ναυμα-χίη. . ἐς γόνν τὴν πόλιν ἔβαλε. V. 932—939. γέννα, 946. Prom. 164. — πρόσφθ. 153. bitter. — ἰα = lơή, Orakel bei Herod. I, 85. στο με γεν Phos. Επ. 114. Επ. 1

und Ps. Eur. Rhes. 553. Hindeutung auf eines der (bes. in Vorderasien gebräuchlichen) schwermütigen Volkslieder (vgl. 1054) welches die Vergänglichkeit irdischen Glückes unter wechselnden localen Namen (Mane-

Αντιστο. α΄. ΣΕ. ῖετ' αλανῆ πάνδυρτον δύσθροον αὐδάν. δαίμων γὰρ ὅδ΄ αὖ μετάτροπος έπ' έμοί. ΧΟ. ήσω τοι καὶ πάνδυρτον, λαοπαθή τε σεβίζων άλίτυπά τε βάρη. 945 πόλεως νέννας πενθητήρος. κλάγξω δ' αὐ νόον ἀρίδακουν. Στο. β'. ΞΕ. Ἰάνων γὰο ἀπηύρα, Ίάνων ναύφρακτος 950 "Αρης έτεραλκής νυγίαν πλάκα κερσάμενος δυσδαίμονά τ' ακτάν. ΧΟ, ολοιοί βόα καλ πάντ' έκπεύθου. ποῦ δὲ φίλων άλλος ὄγλος. 955 που δε σοί παραστάται. οίος ήν Φαρανδάκης. Σούσας, Πελάγων, Δοτάμας ήδ' 'Αγδαβάτας, Ψάμμις, Σουσισκάνης τ' 960 Αγβάτανα λιπών. Αντιστο. Β΄. ΣΕ. όλοοὺς ἀπέλειπον

ΣΕ. ὀλοοὺς ἀπέλειπον Τυρίας ἐκ ναὸς ἔρροντας ἐπ' ἀκταῖς

ros, Adonis, Kinyras, Glaukos, Lityerses, Hylas, Narkissos, Linos u. s. w.) beklagte; bei den Mariandynern (am schwarzen Meer) wied der betrauerte schöne Jüngling bald Bormos (Athen. XIV. p. 619 f.) bald Mariandynos genannt. Den Fortestand der Sitte bezeugen Athen. l. l. und Kallistratos bei Schol. A (μέτρι τοῦ νῦν τοὺς Μαριανδυνούς v. 940—948. αἰανῆ δύοθο. 635. τgl. 574 f. — δαίμ. 825. τgl. 911. — αῦ 905. Fortuna praesens mutabilem se praestitit in me. — πάνδυςτον, ανδάν. Genauer Parallelismus mit der Strophe. — 946 unverständmit der Strophe. — 946 unverständ-

lich (mich beugend unter die Last

unter der das Volk leidet und die im Meergepeitschtwerden — der Schiffe und Leichen — besteht?) und ver-

derot. V. 949—961. γάς, klaget nur, denn.— 'Τάνων (Silbenmessung anders als 1025) Άρης ν. (navibus munitus = classis) ἐτεραίν. (parteitsch) ἀπηνόρα (hat geraubt), etwa πόλεως γένναν.— νυχ. (Todesnacht) grausig.— πέρα depascens, vastans.— βόα einsilbig, wie 1054.— ἐππεύ-θου lasse dioh ausfragen.— δέ, 334.— Φας. 31.— Σουσισκ. 34.— Dritte Anhäufung pseudo-persischer Namen.

V. 962-972. Τυρίας, Φοινίσσης. - ἐn ν. 305. - ἔρρ. 732. -

Σαλαμινιάσιν στυφελοῦ θείνοντας έπ' άκτας. 965 ΧΟ. οἰοιοῖ βόα, ποῦ σοι Φαρνοῦχος κάριόμαρδός τ' άγαθός, ποῦ δὲ Σευάλκης ἄναξ, η Λίλαιος εὐπάτως, Μέμφις, Θάουβις 970 καὶ Μασίστρας 'Αρτεμβάρης τ' ηδ' Υσταίχμας; τάδε σ' έπανερόμαν. Στο. ν'. ΞΕ. ὶὰ ἰά μοι, τας ώγυγίους κατιδόντες στυγνας 'Αθάνας 975 πάντες ένλ πιτύλω, έὴ έὴ, τλάμονες ἀσπαίρουσι χέρσω. ΧΟ. η καὶ τὸν Περσαν αὐτοῦ τὸν σὸν πιστὸν πάντ' ὀωθαλμὸν 980 μυρία μυρία πεμπαστάν Βατανώγου παιδ' "Αλπιστον τοῦ Σησάμα τοῦ Μεγαβάτα, Πάρθον τε μέγαν τ' Οἰβάοην.

τοῦ Σησάμα τοῦ Μεγαβάτα, Πάρθον τε μέγαν τ' Οἰβάρην. ἔλιπες ἔλιπες, ὢ ὢ ὂ δάων. Πέρσαις ἀγαυοζς κακὰ πρόκακα λέγεις.

Αυτίστο. ν΄.

985

# ΞΕ. ἴυγγά μοι δῆτ'

 επέμπετό τις ὑπὸ βασιλέως ἐπίσκοπος, δς ἐφεωφᾶτο τὰ πράγματα, ον τοῦ βασιλέως ὀφθαλμον ἐκάλουν. Vgl. Χεπ. Κγτυρ. Vlli, 2, 10 τοὺς βασιλέως καλουμένρος ὀφθαλμονς καὶ τὰ βασιλέως ἀτα. — μυρία μυρία Tausende und (aber) Tausende: der acc. abhāngig von dem Verbalbegriff des Substantivs. Vgl. 523. — Herod. Vll, 60 ἔξηρίθμησαν δὲ τοὐδε τὸν τρόπον. συναγαγόντες ἐς ἔνα χώρον μυριῶδα ἀνθομπων etc. vgl. 81 οἱ διστάξωντες καὶ ἔξωριθμήσαντες οὐτοι ἔσαν. V. 388—1001. ἔνηνα (R.-Ε. IV.

S. 696 f.), zauberischer Reiz, hier

άγαθών ετάρων ύπομιμνήσκεις, άλαστ' άλαστα 990 στυννὰ πρόκακα λέγων. βοᾶ βοᾶ μοι μελέων έντοσθεν ήτος. ΧΟ. καὶ μὴν ἄλλον γε ποθούμεν, Μάρδων ἀνδρῶν μυριόνταρχον Εάνθιν ἄρειόν τ' Ανγάρην. 995 Διαζξίν τ' ήδ' 'Αρσάκην ίππιάνακτας. Κηνδαδάταν καὶ Λυθίμναν Τόλμον τ' αίχμᾶς ἀπόρεστον. έταφον έταφον, ούκ άμφὶ σκηναίς 1000 τρογηλάτοισιν, ὅπιθεν ἐπόμενοι.

ΕΕ. βεβάσι γὰο τοίπεο ἀγρόται στρατού,

ΧΟ. βεβάσιν, οί, νώνυμοι. EE. in in, là lá.

ΧΟ. Ιω Ιω, δαίμονες, έθεσθ' ἄελπτον κακὸν

ζαπρέπου, οἶου δέδορκευ "Ατα.

'Αντιστο. δ'.

Στο. δ'.

ΞΕ. πεπλήγμεθ', οἶαι δι' αἰῶνος τύχαι. ΧΟ. πεπλήγμεθ' εύδηλα γὰο.

ΞΕ, νέαι νέαι δύαι δύαι

1010

1005

ΧΟ. Ἰαόνων ναυβατάν κύρσαντες ούκ εύτυγῶς. δυσπόλεμον δη γένος τὸ Περσαν.

Στο. ε΄.

ΞΕ. πῶς δ' ού; στρατὸν μὲν τοσοῦτον τάλας πέπληγμαι. 1014 ΧΟ. τί δ' ούκ; ὅλωλεν μεγάλως τὰ Περσᾶν. ΞΕ. ὁρᾶς τὸ λοιπὸν τόδε τᾶς έμᾶς στολᾶς;

Sehnsucht. - ἔταφον, τάφος, G. Curtius griech. Et. 2 S. 198. - σκηνή τροχήλ.carpentum, άρμάμαξα, Zeltwagen; sc. είσίν. Herod. VII, 41 Εέρξης μετεκβαίνεσκε . . έκ τοῦ αρματος ές άρμαμαξαν, αὐτοῦ δὲ οπισθεν αλχμοφόροι Περσέων οί αριστοί τε καλ γενναιότατοι, χίλιοι. V, 1002 — 1007. Vgl. R.-W. III.

S. 248 f.  $-\beta \epsilon \beta$ . vgl. 916.  $-\gamma \dot{\alpha} \varrho$ , Grund warum sie nicht mitgekommen. - άγο. (Sammler) vgl. 981. - Wie (grimmig) blickt (gegen uns) die Ate (97).

V. 1008-1013. δι' αίωνος=διά χούνου, post longum tempus.

V. 1014-1025. µey. 907. vgl. 597. - στολ. 192. Die ungewöhnliche ΧΟ. ὁρῶ ὁρῶ.

ΞΕ. τάνδε τ' οιστοδέγμονα;

1020

ΧΟ. τί τόδε λέγεις σεσωσμένον;

ΞΕ. δησαυρον βελέεσσιν.

ΧΟ. βαιά γ' ώς ἀπὸ πολλῶν.

ΞΕ. ἐσπανίσμεθ' ἀρωγῶν.

1025 Αντιστο. ε΄.

ΧΟ. Ἰάνων λαὸς οὐ φυγαίχμας.

ΕΕ. άγανόφειος κατείδον δὲ πῆμ' ἄελπτον.

ΧΟ. τραπέντα ναύφρακτον έρεζς ομιλον;

ΞΕ. πέπλον δ' ἐπέρρηξ' ἐπὶ συμφορά κακοῦ.

1030

ΧΟ. παπαῖ παπαῖ.

ΣΕ. καὶ πλέον ἢ παπαῖ μὲν οὖν.

ΧΟ. δίδυμα γάρ έστι καὶ τριπλά.

ΞΕ. λυποά, χάρματα δ' έχθοοίς.

ΧΟ. καὶ σθένος γ' ἐκολούσθη.

ΞΕ. γυμνός είμι προπομπών.

ΧΟ. φίλων ἄταισι ποντίαισιν.

Στο. 5'.

1035

ΞΕ. δίαινε δίαινε πημα προς δόμους δ' ίθι.

ΧΟ. διαίνομαι γοεδνός ων.

ΣΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. ΧΟ. δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς.

1040

ΞΕ. ἔύζε μέλος όμοῦ τιθείς.

ΧΟ. ότοτοτοί.

βαρετά γ' άδε συμφορά. οι μάλα και τόδ' άλγω.

1045

'Αντιστο. 5'.

# ΞΕ. ἔρεσσ' ἔρεσσε καὶ στέναζ' έμην χάριν.

Bezeichnung der φαφέτρα als Pfeilehalter veranlasst zu nochmaliger Frage. Er hat den Köcher nicht weggeworfen (auf der Flucht), und hat die Pfeile verschossen. — Lauzenscheu = Feig.

V. 1026—1037. ἄελπτ. 1005. ναύφ. 950. — ἐπέρφ. 468. 834 ff. Marinis amicorum cladibus, 907.

V. 1038 — 1045. δίαινε, 258. vgl. 1065. Ueber den Anapäst des zweiten Fusses vgl. den krit. Anh. — πρὸς δόμους, Aufforderung sich

dem Palaste zu nähern, um ihm als προπομποί (1036 vgl. 1077) zu dienen. In Folge dessen zieht sich der Chor allmählich von der Orchestra auf die Bühne, und folgt schliesslich dem Xerxes in den Palast hinein (v. 1068). — ἀντίδ. 121. — κακ. κακ. 681. Soph. Ai. 866 πόνος πόνον φέρει. Bei Euripides ist dergleichen häufiger. — ἐψξε, 280.

V. 1046 — 1053. ἔφεσσε (= κόπτου) vgl. Sept. 855. — ἐμὴν χάριν mir zu Liebe, Ar. Ach. 1232. — HuΧΟ, αλαὶ αλαὶ, δύα δύα.

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι.

ΧΟ. μέλειν πάρεστι, δέσποτα.

ΞΕ. ἐπορθίαζέ νυν γόοις.

ΧΟ, ότοτοτοί.

μέλαινα δ' άμμεμίξεται μοι στονόεσσα πλαγά.

Στο. ξ΄.

1050

ΣΕ. καὶ στέρν' ἄρασσε κἀπιβόα τὸ Μύσιον.

ΧΟ. ἄνι' ἄνια.

1055

ΣΕ. καί μοι γενείου πέρθε λευκήρη τρίχα.

ΧΟ. ἄπριγδ' ἄπριγδα μάλα γοεδυά.

ΞΕ. ἀὖτει δ' όξύ.

ΧΟ. καὶ τάδ' ἔφξω.

'Αντιστο. ζ'.

ΞΕ. πέπλον δ' έφεικε κολπίαν ακμή χεφών.

1060

ΧΟ. ἄνι' ἄνια.

ΣΕ. και ψάλλ' έθειραν και κατοίκτισαι στρατόν.

ΧΟ. ἄπριγδ' ἄπριγδα μάλα γοεδυά.

ΞΕ. διαίνου δ' ὄσσε.

ΧΟ. τέγγομαί τοι.

1065

Έπωδός.

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι.

XO. olot olot.

ΞΕ. αίακτὸς ές δόμους κίε.

XO. [alaī, alaî.]

ius rei (des  $\beta o \tilde{\alpha} \nu$ ) cura mihi adest. —  $\dot{\epsilon} \pi o \varrho \vartheta$ . 687 vgl. 389. Ag. 29. — Atra (lugubris, funesta) admissebutur mihi gemibunda plaga. — Je der dritte und der sechste Vers sind in Str. u. Gegenstr. identisch.

V. 1054—1059. το Μύσιον, μέλος, ἐπιβόημα, gleichfalls schwermütigen Charakters, vgl. 937. — μοι Ξέμην χάριν, 1046. — Pind. Pyth. 111, 50 πυρί περθόμενοι δέμας. ΙΧ, 80 f. πεφαλάν ἔπραθε φασγάνου άμμα. — λευκ. eig. mit Weiss verbunden, vgl. 408. — ἄπριγδα, ἄπ. λεγ., wohl = ἀπρίξ, δι΄ όλου (Schol.

Α), προσπεφυκότως, ζσχυρώς, σφοδρώς (Hesych.).

V. 1060—1065. ἔφ. 538. Soph. O. R. 1243 κόμην σπῶσ ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς. — ψάλλε velle. — Der zweite und der vierte Vers von Str. und Gegenstr. sind identisch.

V. 1066—1077. Augenscheinlich ist die durch die Vertheilung zwischen X. und Chor bedingte Responsion, zweiselhast ob sie auch bei diesem letzten Theile sich auf antistrophische Gliederungerstreckte. —  $\alpha k \alpha \pi \tau \delta g = \alpha k \delta \xi \omega r v gl.$  931. —  $\pi \ell s$  Suppl. 504. Cho. 680. — Im Begriffe

| ΞΕ. là la, Περσίς αια δύσβατος.    |      |
|------------------------------------|------|
| XO. * * *<br>ΞΕ. ἰωὰ δὴ κατ' ἄστυ. | 1070 |
| ΧΟ. ἰωὰ δήτα, ναὶ ναί.             | 2010 |
| <b>ΞΕ.</b> γοᾶσθ' ἁβροβάται.       |      |
| ΧΟ. ἰὴ ἰὴ τρισκάλμοισιν,           | 1074 |
| ίη ίη, βάρισιν όλόμενοι.           | 1075 |
| ΞΕ. ιω ιω, Περσίς αία δύσβατος.    | 1073 |
| ΧΟ. πέμψω τοί σε δυσθρόοις γόοις.  | 1076 |

selbst in den Palast einzutreten, den er unter so ganz andern Verhältnissen verlassen, empfindet X. dessen Anblick als einen Vorwurf. — å $\beta \rho o \beta$ . die weiche Fussbekleidung als nationales Kennzeichen. Vgl.  $\Delta v \delta \geq \pi o \delta$ -

αβοὲ bei Herod. I, 55. — τρισκ. 679. βάο. 554. δυσθο. 941. Der Chor ist inzwischen auf der Bühne angelangt (vgl. 1038) und zieht dem X. nach durch die Mittelthüre (im Hintergrund) in den Palast hinein.

# Kritische Bemerkungen,

### insbesondere

# Uebersicht der Abweichungen von W. Dindorfs Text,

Ed. quinta, Lipsiae 1865.

V. 3. και πολυχεύσων mit Hartung als Glosse zu άφνεῶν eingeklammert. Vgl. V. 9. 53. Zugleich würde durch die Streichung eine bessere Abtheilung der Dimeter gewonnen:

και τῶν ἀφνεῶν ἐδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν οὖς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς Δαρειογενὴς εΓλετο χώρας ἐφορεύειν.

V. 11—13 nach G. Hermanns Emendation, da in V. 13 βαΰζει kein passendes Subject, νέον ἄνδοα keine klare Beziehung findet. Parömiakus u. Monometer entsprechen ganz dem Gedanken; überhaupt ist der entstehende Sinn um schr viel besser als bei allen anderen Vorschlägen, und ganz wohl möglich dass βαΰξει, nachdem es ausgefallen, am unrichtigen Orte, bei dem missverstandenen (und durch ανδοα erläuterten und vervollständigten) NEON (=νέων, vgl. 2u 337) nachgetragen wurde. Heimsöth: νενεον δ' ανδοα βαΰξειν, was heissen soll: es wäre vergeblich die Mannschaft angeben (!) zu wollen; Meineke: αχοαν ένεον δ' ανδοα βαΰζειν. Uebrigens οίχωνε mit Med.

V. 17. Κίσσινον mit den Hdschrr. u. G. Hermann (statt Κίσσιον). Vgl. Prom. 811 Βυβλίνων ὀρῶν ἄπο.

V. 35. πηγαίς ταγών oder ταγός πηγών?

V. 62. Komma nach  $\mu\alpha\lambda\epsilon\rho\tilde{\omega}$ , wie V. 146. 149 Fragezeichen und andere leichtere Abänderungen der Interpunction.

V. 81. πνάνεον mit den Hdschrr. (πυανούν Dindorf), entweder mit Synizese der Endung oder consonantischem Gebrauch von ν (vgl. Krüger II. §.13, 4. A. 2). Für Letzteres spricht auch die sonstige Länge von ν in diesem Worte.

Umstellung der μεσωδός (V.93—101) zur ἐπωδὸς mit 0. Müller, kleine Schriften l. S. 516f. (und Rossbach-Westphal III. S. 316, sowie Heimsöth II. S. 187 ff.). Gründe: die handschriftliche Stellung zerschneidet den Zusammenhang zwischen der Behauptung dass die Perser unwiderstehlich seien und ihrer Begründung. Die Unglücksalnung gehört erst an den Schluss jener stolzen Ausführungen, wo sie auf den melancholischen Inhalt des dritten Theils vorbereitet, während sie inmitten des zweiten Theils aller Beziehung ermangelt. Auch die Analogie des zweiten und dritten Stasimon spricht dafür. — Die handschrift. Schreibung εὖπετέος (die aufgelöste Form male die Schnelligkeit des Sprunges durch die Raschheit des Rhythmus) und σωίνουσα

(Zusammenziehung) τὸ πρ. παράγει vertheidigt Rossbach - Westphal III. S. 316. Die Emendation ist, ohne den Anhalt einer Gegenstrophe, unsicher. C. Seidler φ. γὰρ παραααίνει βροτόν - π. εἰς ἄρνιας ἄτα mit G. Hermann statt des handschriftlichen ἀρινότατα. Ebenso ὑπὲκ (statt ὑπὲρ) mit G. Hermann nach schol. Viteb. (διὸ οὐν ἔστιν ἄνθροπον ὑπεκδραμόντα τὴν ἄτην φυγεῖν), das übrigens auch für die Schreibung ἄριτας ἀτας (zusammengefasst in ἀτην) spräche, γgl. Prom. 1078 δίκτυον ᾶτης.

In dem ersten trochäischen Strophenpaare (V. 116 ff.) stimmen V. 3 u. 4

bei Dindorf nicht mit der Gegenstrophe.

V. 121. ἔσσεται, nach dem handschr. ἔσεται, in welchem allerdings auch AIΣΕΤΑΙ (d. h. ἄσεται) liegen kann. Vgl. übrigens Kr. 56, 3. Anm. 1. II. §. 38, 2. A. 10. Bei ἄσεται ergäbe sich durch Einfügung von Θ' vor ὅμιλος (ΘΟΜΙΛΟΣ), mit Hartung, eine Erleichterung der Construction.

V. 138. ἀποπεμψαμένα mit Med. Der Begriff der Trennung und des Verlierens ist hier auch der wichtigste. Var. προπ., ein Emendationsversuch in Folge unrichtiger Abtheilung der Buchstaben: εὐνατῆρα ποπεμψ. (statt

εὐνατῆρ' ἀποπεμψαμένα).

V.143 tritt mit dem Parömiakus eine kleine Pause ein, in welcher der Chor Platz nimmt. Um so gewisser ist das Folgende unabhängig von φουτίδα δώμεδα, zumal da das Schicksal des Xerxes vorerst nur eine Frage ist die

ohne Antwort bleibt.

V. 162. Da das Object der Besorgniss in V. 163 angegeben ist, so kann es nicht Atossa selbst sein. Und doch wird ἐμωντῆς ονος ἀδείμωντος nicht wohl etwas Anderes heissen können als: olne Furcht für mich selbst. Passender wäre der Gedanke: etiam ipsa (ultro, unabhängig von eurer Aeusserung) non sine timore sum, was etwa durch ονδάμ' ἐξ ἐμωντῆς ausgedrückt sein könnte. — V. 163. Heimsöth III, 1. S. 189—191 μὴ μέγας δαίμων, V. 165 ἀναλκῶν.

V. 171. Die unzusammengezogene Form γηραλέα mit Med. wie 81. 95.

V. 185. ἀμώμω (nicht ἀμώμω) mit Med., wodurch zugleich der Parallelismus (vgl. τε. τε) zwischen μεγ. n. κάλλ. hergestellt wird, der zwischen άμ. und ἐκπο. oder gar κασ. nicht besteht. In Folge dessen war auch die Interpunction abzuändern.

V. 218 hat Heimsöths (Ind. Ueberlief. S. 7) τέκνω (ΤΕΚΝΟΙΣΕΘΕΝ)

sehr viel Wahrscheinlichkeit, vgl. 222. 227.

V. 223. γαία mit Med. Der Dativ ist mit κάτοχα zu verbinden: in terra reteniä tenebris abscondere. Die Emendation des Turnebus, γαίας (zu verbinden mit σκότω), scheint zu nahe zu liegen als dass wahrscheinlich wäre dass sie die ursprüngliche, durch den (schwierigeren) Dativ verdrängte, Schreibung sei. — κάτοχα μαυφούσθαι (nicht κάτοχ αμαψο), weil αμαψο, dem Homer und Aeschylos fremd ist (dagegen μαυφ. Ag. 296. Eum. 359), und wegen der sonst entstehenden Caesur (s. Rossbach - Westphal III, S. 150 M.).

V. 228. Heimsöth III, 1. S. 201 ταλλα δ' statt ταῦτα.

V. 232. φθινασμάτων mit den Handschrr. statt des Hesychins φθινά-

σμασιν.

V. 239. Die metrisch unbrauchbare handschriftliche Schreibung διὰ χερος αὐτοῖς πρέπει änderte Brunck in χεροῦν, Elmsley in χεροῖν. Beidere ist zu gewöhnlich und bekannt als dass es die Entstehung der überlieferte Schreibung erklären würde. Daher scheint richtiger nach dem Vorgang von Wellauer (διὰ χερος σφιοιν πρέπει) mit G. Hermann und Schol. (ἐμπρ.) zu schreiben διὰ χερος σφιν ἐμπρέπει. Der Ausfall von σφιν (zwischen ΣΕΜ) führte zu der unrichtigen Emendation αὐτοῖς.

V. 261. καὐτὸς δὲ mit dem Med.; Porson αὐτὸς δέ, Blomfield (mit einer Haschr.) καὐτός γε.

V. 269 hat viel Wahrscheinlichkeit Lachmanns und G. Hermanns πολέα (statt des handschriftlichen πολλά), welche Form sich (gleichfalls in einer lyrischen Partie) Ag. 723 findet, die Uebereinstimmung zwischen Strophe

und Gegenstrophe erhöht und zugleich eine erwünschte Assonanz mit  $\beta \acute{\epsilon} \lambda \epsilon \alpha$  bildet.

V. 271.  $\delta \ell \alpha \nu$  mit Med, und G. Hermann; Blomfield  $\delta \dot{\alpha} \alpha \nu$ , prosaisch, wo nicht unlogisch, neben  $\dot{\eta} \lambda \delta' \dot{\epsilon} \pi'$ .

V. 275. Ümstellung des handschrifdichen άλίδονα σώματα πολυβαφῆ nach dem Vorschlag von C. Prien, im Interesse der Uebereinstimmung zwischen Strophe und Gegenstrophe. Heimsöhl (Wiederherstellung S. 56 vgl. Ind. Ueberlief. S. 33) dem τὰ πολέα βέλεα παμμιγῆ phonetisch entsprechend άλίδονα μέλεα παμβαφῆ, wo das letzte Wort missfällt.

V. 279 spricht für στρατός des Med. (Var. λεώς) V. 283, da die Worte des Boten dem Chor als Thema zu dienen pflegen.

V. 280 ff. Da die dritte Strophe und Gegenstrophe in einer Gestalt überliefert sind dass kein Vers mit dem andern metrisch übereinstimmt, und doch die gleiche Stellung von  $\dot{\omega}_{\mathcal{G}}$  in beiden Strophen (wie auch von Foegav ... Fratigav und das zweimalige Vorkommen von  $\delta \alpha tois$ ) auf einen hohen Grad von parallelem Bau derselben hindeutet, so werden die ersten Worte Verse mit G. Hermann so zu gestalten sein:

ἴυζ' ἄποτμον δαΐοις δυσαιανή βοάν στυγναί γ' 'Αθᾶναι δαΐοις μεμνῆσθαί τοι πάρα,

so dass je der erste Vers eine gewöhnliche iambische Tetrapodie bildet, der zweite aber eine solche wo der zweite und dritte Iambus synkopiert ist. Der dritte und vierte Vers lautet bei Hermann:

ώς πάντα παγκάκως θεοί ώς πολλάς Περσίδων μάταν έθεσαν, αίαι, στρατοῦ φθαρέντος ἔκτισαν εὐνιδας ἡδ΄ ἀνάνδρους. Hierbei ist aber in der Strophe die Objectslosigkeit von ἔθεσαν ungelenk, im letzten Vers die Uebereinstimmung mit der Gegenstrophe nicht vorhanden. Besser lautet der dritte Vers bei L. Schiller (Erlanger Progr. 1850) S. 20, A. 36: Πέρσαις ὡς πάντα παγκάκως, wo nur die ersten Worte umzustellen wären:

ος Πέρσαις πάντα παγκάκως ος πολλάς Περσίδων μάταν um den Parallelismus mit der Gegenstrophe vollständig zu machen, und beiderseits einen dim. iamb. ischiorrogicus, d. h. eine iambische Pentapodie deren zweiter und dritter Fuss synkopiert ist, zu gewinnen. Im letzten Verse ist, da über die Kürze des Iota von εὐνιδας kein Zweifel bestehen kann (vgl. Choeph. 247. Il. XXII, 44 εὐνιν ἔθηκεν. Empedokl. 233 Κ. εὔνιδες ὁμων. Ευτ. Or. 924 ἄνδοων εὔνιδας λωβώμενοι), mit Bückh zu schreiben:

ἔπτισαν, αlαϊ, στρατοῦ φθαρέντος εννιδας ἔπτισαν ἡδ' ἀνάνδρους, so dass der Vers ein logaödischer ist, bestehend aus einem Choriambus (d. h. Daktylus und synkopierten Trochāns) und drei Trochāen, oder, falls man das ἔθεσαν der Strophe unveräudert lässt, ein rein trochāischer, wo aber im ersten Fusse der Gegenstrophe ein kyklischer Daktylus einem Trochāus der Strophe entspräche. Etwas zweifellos Richtiges wird sich der Natur der Sache nach hier niemals erreichen lassen. Wir laben uns daher begnügt die handschriftliche Schreibung sammt ihren Fehlern im Texte wiederzugeben.

V. 306. ἄριστος die Hdschrr. und Schol. Blomfield άριστεύς. Es ist nicht unmöglich dass die selteuere Form durch die gewöhnliche verdrängt wurde. ἐθαιγενής mit Med. Var. ἐθαγενής.

V. 310 hat der Vindob. χυκώμενοι (Heimsöth, Ind. Ueberl. S. 5). das aber vom Umtreiben eines festen Gauzen (wie einer Leiche) unmöglich gebraucht werden kann und wohl dem folgenden χύρισσον seine Entstehung verdankt.

V. 314 f. stellt Heimsöth (Ind. Ucberl. S. 73) nm, wodurch die Wortstellung allerdings organischer wird und insbesondere θανών seinem Verb.

finitum näher rückt; auch ist es nicht undenkbar (obwohl keineswegs sicher) dass die handschriftliche Stellung der Verse erst durch den späteren Geschmack, welcher Farbengegensätze (wie  $\mu\epsilon\lambda\alpha\ell\nu\eta_S$ ... $\pi\nu\varrho\varrho\alpha\nu$ ... $\pi\nu\varrho\varphi\alpha\nu$ ... $\pi\nu\nu\varrho\nu\nu\varepsilon\dot{\epsilon}\alpha$ ) liebte, herbeigeführt wurde.

V. 316. πυρράν die Hdschrr., πυρσήν (als attisch) Porson.

V. 317. Die Form πορφυρέα haben die Hdschrr.; vgl. 81. 171. Man durfte vom Leser voraussetzen dass er die Lesung per synizesin von selbst finden werde.

V. 318. 'Αρτάβης mit Med. (obwohl untertüpfelt) u. a. Ungern würde man einen der häufigen mit Artab— beginnenden persischen Namen vermissen; auch haben die Varr. 'Αρτάμης, 'Αρσάμης (auch 'Αρσάβης findet sich) zu viel Aehnlichkeit mit 308.

sich) zu viel Aehnlichkeit mit 308. V. 320. "Αμιστοις Med. und and., Brunck "Αμηστοις. Aber es ist nicht wahrscheinlich dass Aesch. diesen bekannten Weibernamen (Herod.

VII, 61. 114. IX, 108 f. 111) einem Manne beigelegt habe.

V. 321. Hübsch Schneider und Bothe: <sup>'</sup>Αριόμαρδος ἄρδεσιν (mit seinen Pfeilspitzen, s. Prom. 880). Doch reicht keiner der dafür vorgebrachten Gründe aus um die Nothwendigkeit einer Aenderung des Ueberlieferten zu beweisen; auch wäre ein Dativ wie 328 ἐχθροῖς kaum zu entbehren.

V. 329. Die Hdschr. corrupt τοιῶνδ΄ ἀρχόντων νῦν. Am nāchsten liegt Canters Verbesserung τοιῶνδέ γ' ἀρχῶν, νοι ἀρχή (abstr. pro concr.) oder dem homerischen ἀρχός, wozu ἀρχόντων Glosse sein konnte, G. Hermann denkt auch an τοιῶνδε ταγῶν oder τοιῶνδ΄ ἀνάκτων. Uebel-klingend und leer ist W. Dindorf's τοιῶνδε τῶνδε. Heimsöth III, 1. S. 113 τοοῦνδ΄ ἐπαρχόντων.

V. 334. Aus πόσον δή des Med, ist mit Recht πόσον δέ hergestellt.

Heimsöth (Ind. Ueberl. S. 28) πόσον τὸ πλ.

V. 337. Aus dem handschriftlichen βαρβάρων mit Blomfield, Bothe, Halm und (später) G. Hermann βάρβαρον; einer der häutigen Fehler in der Uebersetzung aus der Schreibweise des Aeschylos in die der spätern Zeit; vgl. 13. Turnebus' Conjectur βαρβάρονς lässt die Entstehung des Ueberlieferten unerklärt. Heimsöth (Ind. Ueberl. S. 81): πλήθους μένουν σας τοθ' ξεατι βαρβάρων ναύς αν κρατήσαι.

V. 342, ὑπέοχομποι (die sich besonderer Schnelligkeitrühmen konnten) die Hdschrr., ὑπέοχοποι Wakefield und Blomfield aus Grillen. Ebenso 827. 831.

V. 344. Heimsöth (aus Schol, Lips.) η σοι δ.

V. 345 ff. Unzweiselhast ist theils dass die Bezeichnung Athens als  $Ila\lambda lkd\delta o_S$   $\pi\delta \lambda t_S$  nicht in den Mund der Atossa passt (vgl. 231), sondern nur in den des Boten, theils dass  $\delta\sigma t^*$   $\delta\sigma' - \pi\delta \lambda t_S$  von Atossa gesprochen sein muss, und zwar als Frage. Dieses als nothwendig setstehende Ergebniss lässt sich nun auf mehreren Wegen erreichen, deren einen G. Hermann eingeschlagen hat, einen andern W. Dindorf, einen dritten Heimsöth. Ersterer hat die zwei Verse  $\delta\lambda l^*$   $\delta\delta E - \tau v j \chi \eta$  der Atossa zugehneilt, wobei sie nur überdiess als Frage zu fassen waren: hat aber hienach (wenn numerische Stärke der Feinde nicht die Ursache der Niederlage ist) etwa ein Gott sich auf die Seite der Gegner geschlagen? Worauf die Antwort indirect bejahend lautet: die Götter schützen die Pallasstadt. Darauf die Frage Atossa's, wie weit dieser Schutz gehe: ist wirklich Athen unzerstört (nnd unzerstörbar)? und die Antwort: ja, sosser nichtige Männer ihre Mauer bilden. So gefasst lässt die Stelle kaum etwas zu wünschen übrig. W. Dindorf hat die beiden ersten Verse  $\delta\lambda l^*$   $\delta\delta E - \tau v j \chi \eta$  dem Boten gelassen, als Assertion, Angabe des wirkleinen Grundes nach Widerlegung des vermeintlichen, dann aber V. 347 und 348 umgestellt, so dass Atossa fragt  $\delta t^*$   $\delta v^*$   $- \pi \delta l t g$ ; und darauf der Bote mit zwei Versen antwortet  $\delta s \delta l$  —  $\delta \sigma \phi \alpha l t g$ ; und also zweierlei Motivierungen neben einander gestellt wären, die supranaturalistische, "trans-

scendentale, und die natürliche, ethische, und zwar durch yao in schiefer Weise verbunden. Heimsöth (Ind. Ueberl. S. 64) lässt nicht nur all' abe - τύχη dem Boten, sondern theilt diesem auch noch V. 347 zu, in der Fassung: θεοί γὰο πόλιν σώς. Παλλ. θεᾶς, so dass das Wechselgespräch zwischen Atossa und dem Boten sich auf die beiden Verse beschränkt: ἔτ' ἀρ — πόλις; mit der Antwort: ἀνδρῶν γὰρ u, s. w. Dieser Vorschlag dürfte vor dem Dindorfschen den Vorzug verdienen, während die Nothwendigkeit yao einzuschalten, sowie das Missverhältniss zwischen δαίμων und δεοί ihn dem Hermannschen nachstellen. Letztere haben wir daher (in der oben angegebenen modificierten Gestalt) in den Text aufgenommen. - ἔστ' Med., Var. ἔτ', was ein Schol. Viteb. mit μέχοι τοῦ vvv erklärt.

V. 358 f. σέλμασιν und έπανθορόντες mit Med. (vgl. Schol. Β άναπηδώντες): 361 hat Med. in δ δ' wenigstens eine beachtenswerthe Variante.

V. 369. Statt we schreibt Hartung mit Tyrwhitt ofc.

V. 372. ὑπ' εὐθύμου nach Med., mit Victorius, Prien, Heimsöth (Ind. Ueberl. S. 59 f.) n. A. Dindorf, G. Hermann u. A. ἐκθύμου, was heissen soll animi impotens, eine Bedeutung die aber zum folgenden Verse nicht passen würde. — Heimsöth III, 1. S. 113 τοιαῦτ' (statt τοσαῦτ').

V. 375. Alle Handschrr. haben δείπνον, was Scaliger und Brunck durch Einflicken eines (nicht sehr logischen) τ' dem Verse anbequemten. Aber die Erklärung durch εὐωγίαν (Schol.) führt, wie Blomfield erkanut hat, auf ein anderes Wort, etwa Doivy, das nur nicht (mit Blomf.) im Pluralis, sondern in der Form Jolvyv voranszusetzen ist, wie auch Hartung schreibt.

V. 379. πας δ' (nicht 9') mit Med.

V. 382. Hartung δίπλοον, eventuell δίπτυχον: ,, die Anfstellung einer doppelten Schiffsreihe war eben das Verderbliche für die Perser; s. Herod. VIII, 89. Stimmt nicht zu 366 (τοισίν). A. Ludwig, Wiener Sitzungsb. 1860, S. 401 δή 'ς διάπλοον, unter Berufung auf Thuk. II, 75, 1 καθίστη ές πόλεμον τον στρατόν. Aber diess ist inchoativ, was zu πάννυχοι nicht passt.

V. 388. εὐφήμησεν mit den Handschrr. statt Bruncks ηύφ., wie auch 474. 498. Daher wird auch 411 statt ทูข้อิบทุรท des Med. รูข้อิบทุรท zn

schreiben sein.

V. 428. Blomfield ἀφίμετο; Heimsöth, Ind, Ueberl. S. 54 f. οἶμ' ἀφεὶλέ νιν, was (οίμα, impetus) das jähe Eintreten der Nacht bedeuten soll.

V. 432. Mit Recht bemerkt Hartung dass Zusammensetzungen wie τοσάριθμος, τοσουταπλάσιος erst in der späteren wissenschaftlichen Prosa vorkommen, dichterisch aber keineswegs seien. Uebrigens zeigen Stellen wie die gegenwärtige das Wesen und die Entstehung solcher Bildungen.

V. 436. Das handschriftliche ἐπ' αὐτοῖς lässt sich vertheidigen der Stellen wie Eur. Phoen. 1379 ἢξαν δρόμημα δεινὸν ἀλλήλοις ἔπι (falls nicht dort Emi zum Zeitwort gehört), und durch den Charakter der Dauer welchen das über die Perser gekommene Unglück hat. Uebrigens kann es auch durch die vielen ringsum (bes. 434, 439) stehenden Dative verursacht sein.

V. 448. Med. vnvolv; vielleicht dass bei diesem Worte die ionische

Form die gewöhnlichere war.

V. 450. or' av Med. u. a., was Dindorf mit Elmsley kurzweg in οτ' έπ abgeändert hat.

V. 451. RTELVOIEN Med. u. a.; Var. RTELVELEN, WORAUS PORSON RTELνειαν machte.

V. 480. de Handschrr. und die Scholien, unter ausdrücklicher Begründung dieser Partikel. Dindorfs ys verschiebt den Gegensatz (Au $\pi \delta s$  gegenübersteht). Noch weniger richtig ist Heimsöth's (Wiederherstellung S. 91)  $\nu \alpha \delta \sigma \nu \tau \epsilon$ .  $\sigma \tau \rho \alpha \tau \delta \delta \delta^*$   $\delta$   $\lambda \delta \iota \pi \delta \delta$ , welche Gleichstellung pur dann statthaft ware wenn von beiden Seiten wesentlich Gleiches ausgesagt würde nud nicht, wie hier, fast Entgegengesetztes (die Flotte rettete sich durch die Flucht, das Landheer aber bestand viele Drangsale und erlitt grosse Verluste).

V. 489. noleig aus des Med. nolig, bestätigt durch den Pluralis ¿dé-

ξαντο.

V. 492. ες τε mit Med. etc. Von Robortellus' Conjectur ήδε urteilt Hartung mit Recht dass sie dem Trimeter fremd sei.

V. 506. Med. εὐτυχεὶ, woraus Dindorf ηὐτύχει gemacht hat, ein Tempus das aber weniger passt als das Präsens. In demselben Sinne schreibt L. Schiller S. 17 εὐτυχεῖς (natürlich εἰσίν), indem er Eur. Med. 219 f. vergleicht: δίκη γὰς οὐκ ἔνεστιν ὀφθαλμοῖς βροτῶν ὄσεις...

στυγεί

V. 515 f. Die Vergleichung mit 472 und 845, sowie der Trimeter könnte glauben machen dass die Verse mit Lachmann de mens. trag. p. 17 der Atossa beizulegen seien, so dass diese, in immer individuellerer Fassung, nach einander ausriese: δ δυσπόνητε δαϊμον . οι γρὸ τάλαινα . ο νυπτός δύμε. Auch hat das ganze Gespräch mit dem Boten, soweit es sich m Trimeter bewegt, bisher Atossa geführt; der Chor hat sich nur melisch betheiligt (256 ff. und dann wieder 532 ff.). Indessen Πεοσ. γένει (vgl. Είπl. S. 10 n. M.), das nachfolgende ὑμεῖς und die Analogie von 843 f. riethen die Verse dem Chor zu lassen.

V. 516. ἐνήλου mit Med., welche Zeitform auch zu dem durch das Zeitwort ausgedrückten Acte einzig passt. Vgl. 911 ἐνέβη. Soph. O. R. 263 είς τὸ κείνου κρᾶτ' ἐνήλαθ' ἡ Τύχη. ib. 1311 ὧ δαϊμον, εν'

έξήλου.

V. 528. Med. πιστοζς. Es ist denkbar (obwohl bei der Klarheit von πιστούς nicht sehr wahrscheinlich) dass der Dativ aus den unmitteletlbar vorhergehenden Worten entstanden und Hartungs πιστούς τὰ πιστὰ das Ursprüngliche ist; dem Sinne nach wäre es unzweifelhaft richtig.

V. 531. Aus πρόσθητε des Med. hat Turnebus πρόσθηται gemacht.

Dindorf προσθήται.

V. 532. Von den verschiedenen Versuchen die handschriftliche Lücke auszustillen scheint mir, trotz W. Dindorfs Verdammungsurteil ("kläglich", "inscite"), Turnebus ἀλλ' & der relativ gelungenste; jedensalls enthält er nichts Ungehöriges und entspricht dem fast typischen Charakter solcher Anrufungen; vgl. z. B. 628. 639. Cho. 306. Schütz νῦν μὲν Π., G. Hermann νῦν γὰο Π., Prien νῦν τῶν Π., oder δὴ oder τοι, Bothe νὖν νῦν Π., Heimsöth νῦν οῦν Π. Am weitesten sicherlich entfernt sich von dem Handschriftlichen und zugleich von dem Richtigen W. Dindorfs τίπτε σὺ Π., wodurch eine langathmige Frage entstünde, die sich überdiess sogleich (durch τῶν μεγαλανίων) selbst beautworten würde, und die auch zu der Fortsetzung mit πολλαl δὲ nicht stimmt.

V. 537. άμαλαίς mit G. Hermann und Dindorf. Med. άπαλαίς.

V. 538. Das von G. Hermann scharfsinnig vermutete μαΐαι γονάδες

hat an dem Viteberg. (μαγθά) doch ein allzu schwaches Fundament. Wahrscheinlicher wäre als Subject zu πολλαί W. Dindorfs μητέρες οίπτραι, vgl. Suppl. 61 οίκτρας αλόχου. Doch scheint überhaupt ein Zusatz nicht nothwendig zu sein, da das Merkmal der Kraftlosigkeit (αμαλαίς) deutlich genug auf das Alter der Franen hinweist.
V. 545. Den handschriftlichen Superlativ haben G. Hermann und

V. 545. Den handschrifdlichen Superlativ haben G. Hermann und nach ihm Prien, Hartung, Dindorf in den Positiv ακοφέστοις verwandelt. Unzweifelhaft ist dass letzterer, wenn er überliefert wäre, keiner Beanstandung unterliegen könnte; aber es ist nicht abzusehen wer den Superlativ dem Text hätte octroyieren sollen, wenn er nicht ursprünglich war; auch

wird durch den Parömiakus an dieser Stelle ein viertes System von blos zwei Versen, d. h. ein Tetrameter, herbeigeführt, so dass W. Dindorf sich genöthigt sah, um überhaupt ein viertes System zu Stande zu bringen, in die Mitte einen weitern Vers hinzuzudichten.

V. 548. Die erste Zeile der Strophe lautet im Med. νῦν γὰρ δη πρόπασα μέν στένει, die der Gegenstrophe (558) πεζούς τε γάρ καὶ θαλασviovs. Die Uebereinstimmung beider wird durch die Umstellung negovs γόρ τε herbeigeführt, wodurch zugleich in dem beidesmaligen γάρ der Parallelismus des Baus entgegentritt. Heimsoth streicht (Wiederherstellung 1 Salt), wie früher W. Dindorf, γώρ, Dindorf setzt neuerdings, it metrum et sententia postulabat (?), η γάρ πρόπασα, und beide streichen in der Gegenstrophe γάρ, Dindorf noch unter weiteren Aenderungen deren Berechtigung nicht abzusehen ist, wie er überhaupt in der Umgestaltung des ersten und zweiten Stasimon nach seinen eigenen Vorstellungen eine Kühnheit und Willkur entfaltet der wir nicht folgen können, so erwunscht die einfachen iambischen Dimeter wären. Aber der überlieferte Text ist doch wohl kein Phantom an dem man nach seinem Gutdünken wegschneiden, zusetzen und abändern kann. Diese Behandlung der beiden Stasima contrastiert so grell mit Dindorfs eigenen Ansichten über die Geltung des Med, dass ich dieselbe, wie sie zuerst im Philologus erschien, für einen lusus ingenii hielt, bestimmt zu zeigen dass, wenn er nur wollte, auch er νεανιεύεσθαι könnte so gut als irgend Einer. Um so grösser war meine Ueberraschung, als dann die fünste Auslage des Textes erschien und da alle jene Experimente, auch die abenteuerlichsten, sich kurzweg in den Text aufgenommen fanden, indem die Praefatio die Behauptungen jenes Aufsatzes als lauter Beweise hinstellte. - Auch Heimsöth (Wiederherst, S. 348 ff.) verlässt ohne zureichende Gründe den Boden des Ueberlieferten. Wir sind ihnen gegenüber hier allenthalben auf das handschriftlich Beglaubigte zurückgegangen.

V. 550. Med. Ξέρξης μεν γάρ. Letztere Partikel hat Porson gestrichen, wodurch der Parallelismus mit der Gegenstrophe zu seinem Rechte

kommt.

V. 553. Med. βαρίδες τε ποντίαι. Die Accentuierung führt aber von selbst auf βαρίδεσσι ποντίαις anderer Hdschrr. Ohnehin wäre die Theilung der Schuld zwischen Xerxes und die Schiffe und die Aussage έπέσπε δυσφρόνως von letzteren kaum passend. Der Dativ (instrum.) aber entspricht V. 563.

V. 558. Med. πεζούς τε γάρ καὶ θαλασσίους αί δ' όμόπτ. κυανώπ. Umstellung von τε γάο in γάο τε mit Prien, Streichung von αί δ' mit

Brunck und Porson.

V. 562. Der Tribrachys in dem navole Polotote des Med. gibt der Darstellung etwas Erregtes, Entrüstetes, das ganz zum Inhalt stimmt. Secundare Hdschrr. πανωλέθουσιν.

V. 564. Statt AIAA (Med.) schlägt W. Dindorf no (AIA) vor und R. Enger (Philol. XII, S. 373 f.) αιτ' (AIT) . . χέρες; Heimsöth (Wiederherst. S. 350 f.) διαίτ' 1. χέρας.

V. 568. Einfügung von ys mit Prien, parallel mit deiva (576). Heath u. A. δή (entsprechend ihrem δεινά). Blomfield und Dindorf πρωτομόοιο . . πρὸς ἀνάγκας. V. 569. λειφθ. Med.; ληφθ. andere.

V. 571. έρρανται mit G. Hermann ans έρα des Med. (580), das von den byzantinischen Abschreibern in Equartat ergänzt ist. Blomfield Eqcorres, Dindorf έρρουσι (732. 963); M. Lincke gar πύθονται. R. Enger on oreve, unter Streichung des (unentbehrlichen) avoqu in der Gegenstrophe.

V. 584. Meineke (Philologus XIX. S. 236 f.) schreibt 'Aciaváv, weil Aeschylos statt δην vielmehr δαρον gebrauche und δην das Futurum des führer der Schiffe - sonstige Anführer; während doch στρατός ὁ λοιZeitworts erfordern würde. Aber in der Berechtigung das kategorische Präsens zu setzen bewirkt  $\delta\dot{\eta}\nu$  keine Aenderung, und dass Aesch.  $\delta\dot{\eta}\nu$  nicht auch neben  $\delta\alpha\rho\dot{\nu}\nu$  gebrauchen könne ist eine willkürliche Voraussetzung.

V. 586. ovo' ett mit Med.; ein Theil der Abschriften ovnett.

V. 595. Die Abänderung des überlieferten ἄρουρα in ἄρουραν durch Blomfield ist allerdings eine Verbesserung, sofern dann ἄρουρα und νᾶσος nicht mehr unvermittelt neben einander stehen, auch der Hiatus wegfällt. Unzulässig ist aber auch der Nominativ nicht: das blutgetränkte Gefilde, die Insel des Aias, schliesst die Macht der Perser in sich.

V. 598. ἔμπορος des Med. ist wohl nur ein Hörfehler (beim Dictieren der Hdschr.) statt ἔμπειρος. Es ist sehr zweifelhaft ob jenes bedeuten kann ἐν πόρο ὄν, und so wie das Wort unzweifelhaft gebrancht wird (mercator, negotiator, im Unterschied von κάπηλος) passt es nicht zum

Ton und Charakter unserer Stelle.

V. 600. Von den Versuchen die Construction eben zu machen ist der nennenswertheste Meineke's Vorschlag δεξμ' ἄγειν; aber muss die

Construction schlechterdings eben sein?

V. 603. Heimsöth, ind. Ueberl. S. 124 έμοι δ' ἄφ, als Anwendung der vorhergehenden Sentenzen auf ihren Fall. Aber andererseits ist ihre eigene Erfahrung auch eine Bestätigung jener allgemeinen Wahrnehmung

und daher yao richtig.

V. 604. τάνταξα (wie z. B. G. Hermann und W. Dindorf schreiben) gibt einen unbedeutenden, fast tautologischen Sinn; denn dass die Feindseligkeiten von Göttern (Zeichen göttlichen Zornes) für den Menschen beunruhigend sind ist selbstverständlich und bedarf nicht erst der Entschuldigung aus ihrer besondern Lage. Die andere Schreibung, τ' ἀνταξα, aber besagt: überall erblicke ich Aengstigendes und Götterdrohungen.

V. 616. Das handschriftliche βίον vertheidigt (gegen Aenderungen wie ἴσον, λίβος, βούον, πίων n. s. w.) L. Schiller a. a. O. S. 14. Wirklich

ist "Leben blühend" nicht kühner als "Leben athmend".

nickt. Dindorf am Schlusse ein η ein (βάγματ, η), gewiss nickt in gutem Geschmack. Im vorletzten Verse (um von seinem ἄγη zu schweigen) schreibt er διαμβοάσω und in der Gegenstrophe ἄνω τὸν οίον, wodurch der Vers nicht unpassend zu einem iambischen würde.

V. 637. Rossbach (Breslaner Katalog 1861, p. 5) schlägt, nm die nuattische Activform βοάσω zu beseitigen, διαβαθέω vor. Allerdings kann διαβοάσω nicht wohl Conjunctiv des aor. sein, da der Chor darüber nicht erst in Zweifel ist ob er sein Leid aussprechen soll, auch eine Antwort anf die Frage διαβοάσω unmöglich erwarten konnte.

V. 647. Entweder ἀνηρ... ἔχθος (ein theuerer Mann und ein theueres Grab) oder ἀνηρ... ἄχθος (theuer ist der Mann und das Grab). Die Belege für die Länge der ersten Silbe von ἀνηρ bedürfen freilich grosser

Sichtung.

V. 650 mit W. Dindorf den handschriftlichen Nominativ (vgl. 657) Διδωνεύς in den Vocativ verwandeln hiesse die Erklärung für die Enstehung des handschriftlichen ἀνείη aufgeben und damit der Brunck'schen

Emendation aveing den Boden entziehen.

V. 651 hat der Med. δαρείον, οξον ἄναντα δαρεῖὰν ἡέ und in der Gegenstrophe ở ἔσκεν, ἐπεὶ στρατον ὑποδώκει. ἡέ. Es ist wohl richtiger die Verdorbenheit der Ueberlieferung offen zu legen als sie dadurch zu verkleistern dass man statt des Ueberlieferten etwas Selbstgemachtes in den Text setzt, wie z. B. Dindorf thut (ed. V): δῖον ἀνάκτορα Δαρείας (logaδdisch), weil es ausser Δαρεῖος nur drei Formen dieses Namens gebe, Δαριάν, Δαριάιος, Δαριάνης, und die Interjection gestrichen werden müsse, "da hier nichts zu beseufzen sei" (der Verlust eines Herrschers wie Dareios? vgl. 687 f. 697). Auch οἶον (aus Schol. τον μόνον γενόμενον βασιλέα) scheint mir keine Besserung, am wenigsten in Rossbachs Fas-

sung: Alδωνεύς δ' αίρε τον οίον αν. Δ., was nur etwa als Zuruf an. den μηχανοποιός in einer Komödie am Platze wäre. Der Text bietet daher in der Strophe Porson's Schreibung, als die dem Handschriftlichen nächst-

kommende, nur (nach Anderer Vorgang) is in en umgestaltend. V. 652. ovre mit Med. Mindestens überstüssig ist Dindorfs Aende-

rnng ovdš, s. 624 f. V. 656. Die Schreibung des Med. (s. zu 651) ist schon in den Abschriften verbessert in ev enodwet. Nur ist diese Form (Schol. erklärt ύπο τον έαυτου πόδα ήνιόχει oder ίθυνε oder ώδήγη) sehr problematisch. υπο τον εαυτου ποσα ηνιοχει oder ιδυνε oder ωσηγη) sehr problematisch. Viel Beifall fand der Vorschlag von Tanaq. Faber und Heath: ἐποδόχει, woraus Dindorf ποδουχει gemacht hat, νοη ποδοχείν (ποδουχείν, νgl. σπηπτουχείν) = πόδα (νεως) ἔχειν, τῷ ποδὶ κυβερνᾶν (Bekker Aneed. I. p. 297, 5). Vgl. Poll. I, 98 ποδοχῶν = ὁ ἐπὶ τῶν οἰάκων καθτήμενος. Rossbachs εν ποθ΄ ἀδώκει wirde zwar dem ποτ΄ ἀπώλλυ wohl entsprechen, aber νοη ποτε eine Bedeutung voraussetzen die es nicht hat. Es müsste eher τόθ΄ ἀδωκεν heissen.

V. 657. Die Schreibung βαλλήν des Med. stimmt weder zur Ableitung des Wortes noch zur Gegenstrophe. Um den Hiatus zu beseitigen (welcher aber nach G. Hermann excusari potest, während ihn W. Dindorf in seiner resoluten Manier für "abgeschmackt" erklärt) schreibt Seidler 13

ιθ' ίκου und Dindorf έλθ' ίκου τόνδ' έπ' κ. τ. λ.

V. 661. zinoag mit Med. Der Iambus dient zum Uebergang von dem ionicus zu dem Logaoden. Hartungs ze τιήρας ware ganz gut, wenn dazu

die Gegenstrophe stimmte.

Dindorfs δέσποτα δεσποτάν heisst möglicher Weise den Aeschylns verbessern (der vielleicht wirklich aus Missverständniss der orientalischen Wendung δ. δεσπότου schrieb), ist aber sicher eine Verbesserung.

V. 675. Der Text bietet die Schreibung des Med., eben weil sie unheilbar corrupt ist. "Die Emendation dieser ganz sinnlosen Worte ist von Vielen versucht worden; aber was sie zu Stande gebracht haben hat fast nicht mehr Sinn als das Ueberlieferte" sagt Hartung. Der neueste Vorschlag ist der von Dindorf:

ώ πολύκλαυτε θανών δυνάστα,

τί τάδε φίλοισι περίβαλες δίδυμα γοᾶν αμαρτια;

πασαι γαο γα ταδ' έξέφθινθ' αί τρίσκαλμοι

väeg ävaeg, oloi.

Dabei ist aber περίβ. άμαρτια entschieden unpassend, denn das hat Dareios nicht gethan; ebenso wird δίδυμα im Folgenden nicht ausgeführt, und γα ταδ' (für dieses Land = Persien?) ist auch wenig einleuchtend. Uebrigens ist es ebenso leicht fremde Vorschläge zu kritisieren als unmöglich etwas allseitig Befriedigendes und einleuchtend Richtiges aufzustellen. Eben darum verzichten wir auch darauf hier, wo wir nicht eine kritische Ausgabe des Stückes zu bieten haben, die Besserungsversuche von Blomfield, Hartung u. A. aufzuführen, und erwähnen nur den von G. Hermann, τί τάδε, (Rossbach τίπτε,) δυνάστα, δυνάστα, περί τὰ σὰ διδύμα | δι ἄνοιαν άμαρτία | πάσα γᾶ τᾶδ | έξέφθινται τρίσκαλμοι | νᾶες, ἄναες νᾶες;

V. 682 ist die von Dindorf ohne alle Berechtigung abgeänderte Schreibung des Med. wiederhergestellt. Dareios fragt vor Allem nach dem Anlass seiner Herbeschwörung und wiederholt diese Frage unmittelbar vor der Antwort, 693. στένει πέδον, eben in Folge des κόπτεσθαι und χα-

ρά σσεσθαι.

V. 710. Die in den Text gesetzte Schreibung des Med. ziehen auch Ahrens, L. Schiller, Hartung dem ος Φ΄ ξως des Par. A vor.
V. 732. ου δέ τις γέρων mit den Hdschrr. Der Beisatz enthält eine nähere Bestimmung zu δημος, worauf die Zusammenfassung in den Begriff ηβη erfolgt. τις scheint mir eher für δε als für δη zu sprechen.

AESCHYL, PERS.

Ebenso ist V. 733 des Med. ἀπώλεσεν und 738 die handschriftliche Fassung in den Text gesetzt, die auch durch den Versbau unterstützt wird; sowie 739 ταχεῖά γ' festgehalten, das die gleichen Dienste thut wie ταχεῖ ἄφ'.

V. 740. ἀπέσκ. mit Med., was den Xerxes passend als Ziel der geschlenderten Φέσφατα bezeichnet. Ebenso V. 745 lερον, in der Voraussetzung dass Med. wirklich so hat; sowie V. 751 πόνος (nicht πόρος).

V. 753. τοῖς mit den Handschriften, von Dindorf zwecklos in τοι verändert. Die betreffenden Leute stehen der Redenden vor der Seele. Im folgenden Verse wäre Hartung's Particip λέγουσιν plausibel, wenn der Inhalt dessen was sie sagen sich als ein διδάσκειν bezeichnen liesse.

V. 761. Um die ionische Form (dergleichen in den Chorliedern V. 121. 269 sich finden, vgl. Eur. Iph. T. 418 κεινᾶ δόξα) ἐξεκείνωσεν und das vom Würfelspiel ennommene, hier külln zu ἔργον construierte πεσον zu beseitigen sind allerlei Vorschläge gemacht worden. So G. Hermann ἐξερήμωσεν οder ἔξεκαίνωσεν πέσος; Andere wenigstens ἔξεκείνωσ ἐμπεσόν (eig. ἐνπεσόν); und Meincke (Philologus XIX. S. 237 f.) hält den Vers gar für das Machwerk eines Grammatikers der nach οίον οὐσείπω noch etwas vermisste. Allerdings würde man ein Wort das den schädlichen Charakter des ἔργον bezeichnete schwer vermissen.

V. 762. Statt over schreibt G. Hermann ov ye.

V. 763. Heimsöth's (II. S. 68 f.) μιτοηφόρου (Herod. VII, 62 Κίσσιοι.. ἀντὶ τῶν πίλων μιτοηφόρου ήσων) hat Manches für sich, scheint aber als Epitheton von ἀπάσης Ασίδος nicht zum Tone der Stelle zu stimmen.

V. 767 hat Siebelis, unter Zustimmung von G. Hermann, L. Schiller, Prien, Dindorf (ed. V), nach V. 776 gestellt, nach Nennung des Λοτα-φοένης. Die Umstellung scheint mir aber (mit Heimsöth II, S. 74) weder nothwendig noch auch nur wahrscheinlich. Nicht nöthig, da es ganz glaublich ist dass der Dichter, welcher nach seiner Ansicht von der geschichtlichen Aufeinanderfolge den Namen Artaphrenes zweimal zu nennen hatte, das erste Mal, bei dem älteren Herrscher, diess nur andeutend that und erst bei dem Zweiten den Namen direct setzte. Unwahrscheinlich aber desshalb weil nach V. 776 gesetzt der Vers φοένες γάρ u. s. w. den Artaphrenes sehr nupassend von seinen ἄνδοες φίλοι trennt und das was die That aller Verschworenen war ebenso unpassend allein aus der geistigen Eigenthümlichkeit des Artaphrenes ableitet.

V. 774 habe ich das (z. B. von Dindorf verdrängte) handschriftliche Μάρδος wiederhergestellt, das ja der persischen Namensform des Mannes

viel näher kommt als Herodots Σμέρδις.

V. 778 kann unmöglich von Aeschylos herrühren, wie schon Schütz Denn dass zwischen dem falschen Smerdis und Darius zwei Regenten, Namens Maraphis und Artaphrenes, in der Mitte gewesen seien ist nicht nur ungeschichtlich sondern kann auch Aesch. selbst nicht geglaubt haben, da die Erwähnung des Looses (V. 779) Kenntniss des wirklichen Herganges beweist. Auch ist nicht wahrscheinlich die Vermutung von Bentley, Siebelis, G. Hermann, dass der Vers ein Rest sei einer (von Aesch, selbst verfassten) näheren Ausführung über die Verschwörung und ihre Mitglieder, - schon desswegen nicht weil Artaphrenes doch nicht zweimal genannt sein kann, als Erster sowohl wie als Letzter, auch eine solche Ausführung hier, bei dem Rückblick auf die bisherigen Herrscher des persischen Reichs, sehr wenig passend wäre. Glaublicher ist die Annahme von Schütz, dass die Namen der sechs andern Verschworenen, von einem Glossator in Trimeter gebracht, auf den Rand geschrieben, und von diesen Versen der letzte, in Folge des Scheins dass Extos das vorangehende πέμπτος (774) weiterführe, in den Text gesetzt worden sei. Nur kommt Magagis sonst nirgends als Name eines dieser Verschworenen vor, und es ist auch nicht abzusehen mit welchem der Namen der Keilinschrift oder des Herodot er identisch sein sollte. Noch wahrscheinlicher

finde ich daher Hartungs Vermutung, dass der Vers nur aus Varianten zu V. 774 entstanden sei, da die Scholien zu unserer Stelle den Bruder des Kambyses bald Μαρδίας bald Μάρφιος bald Μέμφις nennen. V. 779. κάγω π. δ' (nicht τ') mit Med. Vgl. V. 546.

V. 782 hat Med. νέος ἐών νέα φρονεί, wobei die anstössige Prosodie von νέα durch Dindorfs Umstellung beseitigt würde. Uebrigens emendiert Meineke (unter Zustimmung von G. Hermann und Heimsöth): ένεος ων ένεα φρονεί. Vgl. Ps. Plat. Alcib. II. p. 140 C, wo als beschönigende Bezeichnungen für die welche άφροσύνης μέρος έχουσι aufgeführt sind: μεγαλοψύγους, εὐήθεις, ἀκάκους, καὶ ἀπείρους καὶ ἐνεούς. Vielleicht spricht auch des Med. ¿cov hiefür.

V. 790. Hartung ές τιν' Έλλ. τόπον.

V. 791 will W. Dindorf (ed. V. p. LXIX) στράτευμ' είη πλέον. V. 810. πιπράναι Med. a m, sec, Vgl. Cho. 361 πιπλάντων. Erst

mit dem Stärkerwerden der nasalen Aussprache scheint sich u festgesetzt zu haben. V. 815. Statt des unbrauchbaren έκπαιδεύεται der Hdschrr, mit

Schütz u. A. (auch Dindorf) έκπιδύεται. Vermittelnde Zwischenform έκ-

V. 816 habe ich aus Med. αίματοσφ. hergestellt, gegen das von Dindorf aufgenommene αίματοστ. Ebenso 829 κεχοημένοι. Heimsöth I. S. 56 f. ἐκεῖνον, σωφούνως κεχοημένοι, reverenter Xerxem tractantes, und Meineke (Philologus XIX. S. 238) σωφούνη κεχο. Aber weder heisst σωφο. reverenter, noch kann es die Absicht des Dareios sein sie zu mässigerem πινύσκειν aufzufordern.

V. 834. πάντα nach den Hdschrr. Ebenso 841 ψυχη διδόντες ήδονήν, wo Pauw's Umkehrung der Construction (ψυχήν ... ήδονή) npassend ist, da Dareios doch den greisen Chor nicht wohl auffordern

kann sich ganz der Freude hinzugeben (Prien). V. 850. παίδ' ἐμῶ, Med. ἐμῶ παιδὶ. Dindorf V παιδί μου.

V. 857. Die Hdschrr. εὐδοκίμου στρατιάς, woraus Wellauer befrie digend εύδοκίμους στρατιάς gemacht hat. Schütz εύδόκιμοι στρατιάς. clari fuimus exercitu.

V. 860. Die Hdschrr. ἐπεύθυνον. Um ein Verständniss möglich zu machen, habe ich mit Dindorf (in den früheren Ausgaben) den Singularis gesetzt

V. 862. Unter den Ausfüllungen der Lücke scheint mir Schwencks εύφρονας (vor dem ähnlichen εν πράσσοντας) noch immer weitans das (relativ) Beste.

V. 872. Statt Dindorfs al Elnlauevas habe ich, trotz G. Hermanns refragante dictione poetica, da die Unterscheidung von Relativ und Artikel hier unpraktisch und wenig begründet erscheint (vgl. 568. 1092.

895), mit Brunck αι έληλαμέναι gesetzt. Ebenso 879 αι περίπλυστοι. Υ. 875. Blomfields αρχόμεναι scheint die Varianten ευχόμεναι (wobei die Hauptsache, είναι, fehlen würde), ανχ. und έρχ. am besten zu er-klären. Andere Vermutungen: von L. Schiller εἰρομεναι (in schönem Kranze), ἀγρόμεναι von Volckmar, und von G. H. Schütz gar ἀχόμεναι.

V. 891. Gegen G. Hermann's Abänderung des handschriftlichen καλ 'Ρόδον in 'Ρόδον τ' s. R.-W. III. S. 56 vgl. 35. 52. Ebendaselbst S. 57 gegen έλαύνων (900) statt des vom Med. überlieferten Έλλάνων.

V. 900. G. Hermanns Vorschlag έκράτει wäre erwünscht, nicht wegen der Wiederholung des gleichen Wortes, sondern um die in dem

wegen der wiederholung des greichen wirden, sondern am de Liede einzeln stehende Synkope zu beseitigen.
V. 905. Med. Θεόπρεπτα, Var. Θεότρεπτα.
V. 913. ἐμῶν mit Med.; Var. ἐμοί. Im Weiteren kann ich Meineke's ἐειδόντος ἐτῶν (von ἔτης Freund) wegen des so nahe liegenden Missverständnisses (als ob von ἔτης) und des schroffen Widerspruchs gegen die orientalisch-despotische Anschauungsweise, wenig wahrscheinlich fluden.

V. 924. ἀδόβ. mit G. Hermann, Passow, Dindorf V u. A. um einen Sinn zu gewinnen und da die Abänderung des überlieferten AFAOB-

in AIΔOB- in der That leicht ist. Vgl. έλειοβάτης 40.

V. 926. Ich habe die handschriftliche Schreibung aufgenommen, ohne deren Schwierigkeiten zu verkennen, da die grotig nicht blos aus einer μυριάς besteht. Dindorf V πάνυ ταφφύς τις μυριάς άνδρων, mit äusserlich leichter Aenderung. Aber einen solchen Gebrauch des Adj. macht Sept. 535 nicht eben wahrscheinlich.

V. 932. έγων mit den Hdschrr., wie Suppl. 740.

V. 945 habe ich mit Dindorf die handschriftliche Schreibung, trotz ihrer Nichtübereinstimmung mit der Strophe, unberührt gelassen, da eine einleuchtende Besserung hier unmöglich ist, wie überhaupt in diesen Schlusspartieen (wie gewöhnlich) die Zahl der unheilbar corrupten Stellen gross ist. Da hier sehr wenig zu holen und zu helfen ist, so haben wir uns meist an der überlieferten Schreibung (mit Dindorf) begnügt. G. Hermann δαϊπαθέα σέβων άλίτυπα τε βάρη. Heimsöth 1. S. 354 άλιβαφέα σέβων άλίτυπα τε βάρη. V. 948 vermutet G. Hermann: κλάγξω, κλάγξω δ' άρίδακουν ίαχάν.

V. 967. καριόμαρδος mit den Handschrr. Ebenso 983 Σησάμα (nicht Σεισ.), G. H. Schütz και Σησάμαν και Μεγαβάταν oder και Σ. τον Μεγαβάτα. Die Lücke will Heimsöth II. S. 97 f. mit ούκ απόνοστον ausfüllen.

Im zweiten Verse des dritten Strophenpaars ist entweder in der Strophe am Schlusse eine lange Silbe (wie φεῦ, τὰς) hinzuzufügen oder in der Gegenstrophe eine zu streichen (etwa durch Verwandlung von υπομιμνήσκεις in υπεγείρεις oder υπορίνεις, mit G. Hermann).

V. 994. Dindorf hat, da er das handschriftliche μυριόνταρχον als viersilbig (a consonantisch, vgl. 1038) zu behandeln bedeuklich fand, uvoto-

ταγόν in den Text gesetzt.

V. 1002. αγρόται mit den Handschrr. Toup αγρέται.

V. 1008, Med. οίαι δι' αίῶνος τ. mit der Bemerkung γρ. δαίμονος τ. Unter den verschiedenen Versuchen die Uebereinstimmung mit der Strophe herzustellen (Dindorf διαίμονες = φόνιοι, cruentae; Anderes bei R.-W. III. S. 248 Anm., von G. H. Schütz, R. Enger u. A.) würde ich den von L. Schiller S. 19: οίαι δὲ δαίμονος τ. noch am liebsten mir aneignen.

V. 1014. Heimsöh III, 1. S. 179 f. τίδ' ού; στο, μ. τ. φθίσας π. V. 1020. τάνδε τ' ότστοδέγμ. mit den Handschrr, Dindort τύνδε τ' οίστοδ.

V. 1038. Den Anapäst erkläre ich, wie 994, mit R.-W. III. S. 249 Anm. durch Synekphonesis. Dindorf denkt an δίαιν' δίαινε (vgl. ἔρεσσ' ἔρεσσε), wofür aber das komische παῦ (Ar. Eq. 821) kaum anzuführen sein wird. Heimsöth I. S. 352 lair' laire, was διαλύεσθαι, τήκεσθαι bedeuten soll.

V. 1040. Heimsöth III. 1. S. 341 βοα νυν άντίδος βοάν.

V. 1053 habe ich das handschriftliche µor beibehalten, Dindorf of. Ebenso im folgenden Verse κάπιβόα, das per synizesin zu lesen; Dindorf κάπιβῶ.

Nach V. 1068 wäre, wie G. Hermann richtig bemerkt hat, ein der Aufforderung des Xerxes (αίακτὸς) entsprechender Wehruf des Chors zu erwarten, wie auch die Bemerkung Περσίς αΐα δύσβατος nicht in den Mund des Chors passt, der ja Persien nicht verlassen hat (und "für dich, Xerxes" nicht sagt). Demgemäss habe ich, mit G. Hermann, den Text gestaltet.

Am Schlusse habe ich V. 1074 f. und 1073, nach Anweisung ihres Inhaltes und unter Veränderung der Personenbezeichnung, umgestellt. So entspricht έη - όλόμενοι (welches, wie κατοίκτισαι στρατόν V. 1062 zeigt, dem Chor in den Mund zu legen ist) der Aufforderung γοασθε, der Ausruf lè — δύσβατος ist wieder, wie nothwendig ist, dem Xerxes zugetheilt, und daran schliesst sich dann die Erklärung des Chors (πέμψω πτλ.) an: demgemäss (vgl. τοι) kann ich dich auch nur mit δύσθο. γόοι hineinbegleiten.

# REGISTER.

A.

Abwägen des Geschicks, 346. Achaia in Thessalien, 488. Acheloos, 869. Adjectiv statt Substantiv, 578. Aeschylos' politische Ansicht, S. 6. religiöser Sinn, S. 7. Behandlung des weiblichen Geschlechts, S. 10. Αγβάτανα, 16. Αδεύης, 312. alveir mit Particip, 643. αίοω, 547. στόλον, 795. απινάκης, 56. ακμονές λόγχης, 51. αλάστως, 354. alla bei Anrufungen, 532 kr. άλλὰ μήν, 226. Alliteration , 682. 862. ἄλλως τε πάντως καί, 689. άμαλός, 537. άμανοοῦν, 223 krit. Αμηστρις, 320 krit. άμύσσω, 115. αν doppelt, 429. 706. ἄναες νᾶες u. dgl., 680. Anapäst (kyklischer) bei Namen, 273. vgl. auch 1038. Anaphora, 550 ff. αναστρέφω intr., 333. αναξ κώπης, 378. ανήο, Quantitat, 647 kr. άντίποινα, 476. ανύω mit Infin., 721. άπάτη θεοῦ, 93. vgl. 362. αποπέμπω, 138. απόρθητος, 348. άπορρηγνύναι βίον, 507. απριγδα, 1058. άρχελειος, 297. άρδις, 321 kr. Άρης, Quantität, 86. Αριόμαρδος, 38.

Aristeides, S. 6. Aristophanes Ran. 1028 f. S. 13 f. ἄριστος , 306 mit kr. ἀρμάμαξα , 1000 f. Arrhythmie malerisch, 465. 509. 529. <sup>2</sup>Λοσάμης, 37.
<sup>2</sup>Λοταφοένης, 21. 767. 776. 778 kr.
<sup>2</sup>Λοταφοένης, 29.
<sup>2</sup>Ατίκεl bei Bekanntem, 753 mit kr.
<sup>2</sup>Λοταφοίνης, Ουρητίτες, 270 Ασία, 'Aσίς, Quantitat, 270. ασμενος, 736. Asopos, 805. άσπαίοω, 978. Aspathines, S. 59. Astyages, 765. Ατη, 97. Atossa, S. 10. 11. zu 150. Aufführung der Πέρσαι zu Athen, S. 13. zu Syrakus, S. 13f. Auflösungen, 95 kr. 562 kr. Augment fehlend, 310. Axios, 493.

βαλήν, 657 mit kr. βάρβαρος, 337. βάρις, 554. βαθύζωνος, 155. Behistun, Inschrift, 774 ff. Βηλος ο άρχαλος, 657. Beten zu den χθόνιοι, 683. Βόλβη, 494. Βόσπορος, 723. vgl. 876. βραβεύς, 302. Bühnenverhältnisse in den Πέρσαι, S. 11 f.

C.

Chor der Perser, S. 5. 10. Chryse, 314.

D.

δαίμων, 472. Dareios, Zeichnung S. 8-10. vgl. V. 663. Erscheinungsweise S. 12. vgl. V. 660 ff. Namensformen 651 krit.
δὲ in Fragen, 334. 955 f. in der Anaphora, 403. fortsetzend, 408. Stellung, 719. 749. 818.
δειμαίνω, 600.
δένα rund, 429.
δήν, 548 kr.
διαβοάν, 636.
διαποφθέν, 714.
Diärese im tetr. tr. fehlend, 165.
δίημι, 700.
δίπλαξ, 277.
δοκείν constr. 181.
Doppelte Bearbeitung der Πέφσαι, S. 14f.

δώρημα τινί, 523. Dorismen, 279. δράν und πάσχειν, 813 f. Dreizahl der Götter, 629. Dualformen des Pron. von Feminina,

δύσχιμος, 567.

"Berze

### E.

εδος, 404. el mit Conj., 791. éz prägnant, 301. ξκατι, 337. έπλείπω, 129: έλαία, 615 f. έλαύνω, 771. έμβατεύω, 449. έναλλεσθαι, 516 kr. ένδον, 756. ένδυναστεύω, 691. ένεος, 782 kr. έπ' έξειογασμένοις, 525. έπικείοω, 921. έπος und έργον, 174. έρρανται, 571. έροωγε, 433. έστιούχος, 511. έταφον, 1000. εύαγής, 466. εύμαρις, 660. εύνις, 289 mit kr. εύτε, 230. έχθος, concr. 284.

### F.

Fehlen der Hauptdiärese im tetr. tr. 165.
Flüsse bei den Persern heilig, 497.
744.
Frauentracht, 183.

G.

γάνος, 483.615. γάρ auf Verschwiegenes bezogen, 558.949.1002. Genetiv des Adj., 681. Geschraubte Wendungen, 859.871. Glaukos des Aeschylos, S. 16. Gobryes, S. 59.

### H.

Halys, 864. Hellespont, 874. vgl. 723. 745. Hendiadys, 759. Heptadische Gliederung der Chorlieder, 852 ff. 922 ff. Homerisches, 455. 469. 663. 731.

### I.

t elidiert, 850. consonantisch? 994 kr. lά, 936.

Τανες, 950.
Infinitiv abhängig vom Zwischensatze, 189.
Intaphrenes, S. 59. ionici, 65 ff.
Ionier, 42. Τάονες, 178. vgl. 950.
Ionismus, 121. 656. 269 kr. 448 kr. 761 kr.

Σππος, ή, 302. [στοφείν, 454. [εθαιγενής, 306.] [ννξ. 988.]

K. ×αl überhaupt, 296. καλ . . δέ, 261. καὶ . . τε , 967. Kambyses, 773. καταστάς, 295. **κατερείκω**, 538. κατόλωλε, 670. καθ' ήμέραν, 841. **κέλευμα**, 397. κίω, 1068. жірнос, 207. Kiooioi, 17 mit kr. κονίζειν, 163. πρεοποπείν, 463. **κρηπίς**, 815. κυάνεος, 81. vgl. 559. Kyaxares, 765. κῦδος, 455. Kypros, 892. Kyros, 768. Κυχρεύς, 570.

#### L.

Lautmalerei, 465. 540. 680. vgl. 922.

λευκόπωλος ἡμέρα, 386. λιμὴν πλούτου, 250. Lyrna, 324.

M.

Μάγος, 318.
Μάρασις, 778 kr.
Μάρδος, 774 mit krit.
Μαριανδυνοί, 937.
Μαίστης, 30.
Medialformen, 64. 179. 701.
Μήδος, 765.
Μεμανδυγιμος, 301.
μὲν determinativ, 1.μὲν .. ἀλλά, 176.
μεσοῦν, 435.
μή fragend, 344.
μονος σύν, 734.
μυρία μυρία, 981.
Μυσοί, 52.

N.

νάτος, δ, η, 279.
Namen von Aesch. nicht genannt,
408 ff. 447. Etymologisch ausgedeutet, 767.
Nekromantie, 610 ff.
νηριτοτροφους, S. 15.

νηφιτοτφοφους, S. 15. νέφτεφοι, 619. Neutrum von Personen, 1. Nominat. abs., 123 f.

## $O.(\Omega.)$

# Р. (Ф. ¥.)

ουδαμοῦ νομίζειν, 498. ουδεν άλλο ή, 209.

ούράνιος, 573.

Παγγαίον ὄφος, 494. παιανίζειν vor der Schlacht, 388 ff. Pan, 449. πάντα ταῦτα (ἐκεῖνα), 395. παραγγέλλειν, 469. Parallelismus, 435 ff. Parataxis, 418. Parodos , S. 2. Paronomasie, 206. Participia unverbunden, 468 f. 542 ff. πεδοστιβής, 126. πέλαγος bildlich, 433. πέλανος, 816. περί mit Dat. 696. Πέρσαι des Pherekrates, S. 15. Perseus, 80. 146. Persische Namen S. 11. V. 21 ff. 302 ff. 957 ff. πέρθω, 1056. φαος, 299 f. Φαρανδάκης, 31. φίλτατα (τα), 851. Φινεύς des Aeschylos, S. 15 f. Φοίνισσαι des Phrynichos, S. 3 ff. φόνος, 420. Phrynichos, S. 3 ff. φθείρεσθαι νεών, 451. φθόνος θεών, 362. πιδυω, 815 πίποημι, 810 kr. Platää, Schlacht bei, 807. 817. ποδοχείν, 656 kr. πολιός, 109. πολύδονος Activbedeutung, 320. πόνος, 751. πράττειν und πάσχειν, 727. πρέπειν, 247. Proleptische Bestimmungen, 298. 621. Prologos fehlt, S. 2. Προμηθεύς des Aesch. S. 16 f. vgl. πρών, 879. πρὸς ἀνάγκαν, 569. προσκυνείν, 152. πρὸς ταῦτα, τάδε, 170. προστήναί τι, 203. Psyttaleia, S. 6. V. 447 ff.

#### D

Reim am Schluss der Rede, 171 f. Rollenvertheilung in den Πέφσαι, S. 11.

S.

Samos, 884.
Schlangenblick, 81.
Σίκιννος, 355.
Σίληνίαι, 303.
Smerdis, 774 ff.
Σοσθάνης, 32.
Σπερχειός, 487.
σφαδάζειν, 194.

σύρδην, 54.

σφάζειν αίμα, 816.
σφε als Singul., 198.
σφέτερος von Einem, 900.
Spondeus, 32.
στέλλω, 609.
στεδυται, 49.
στόλος, 408.
Substantiv regiert den Casus seines
Zeitworts, 523, 981.
Superlativ mit Genetiv, 184.
Συέννεις, 326.
συνάπτειν, 886.
Synchysis, 351.
Synonyma gehäuft, 574 f.

## $T.(\Theta.)$

ταρφύς, 926 kr. ταῦτα desshalb, 114. τε . . δέ, 624 f. τελείν intrans., 225. τελευτάν ές τι, 735. τέμενος αίθέρος, 365. Tetralogie der Πέρσαι, S. 15 f. vgl. S. 14, Anm. 32. θάλλω mit Object, 616 mit kr. Theil und Ganzes im gleichen Casus. 130. θήκη, 405. Themistokles, S. 6. θεοβλαβείν, 831. Dròs vom persischen König, 157 f. θυμόμαντις, 224. θύννοι, 424. tiara recta, 662. τί ουν, 787. τί πάθω; 912. Tmesis, 669. τοιόσδε mit Adj. 179. τοσάριθμος, 432 kr.

τότε, 555. τροποῦσθαι, 376.

jects, 458 ff.

#### V

Verbalia mit activer Bedeutung, 105-Vermischung zweier Constructionen, 236. 411. Vocativ, 674. Volkslieder (schwermütige), 937. 1054.

### W.

Waffen der Griechen und Perser, 85. Wagen auf der antiken Bühne, S. 12. Waschung nach schlimmen Träumen, 201. Wechsel der Darstellung, 18 f. 77. 485 ff. 599 f. 601. 750. des Sub-

## X

Xerxes' Auftreten, S. 12 f. Sein δίφοος ἀργυρόπους, 467. Sein Name persisch, 782.

#### r.

υ consonantisch, 81 mit krit. 559. 'Υδάφυης, S. 59. ὑπερβαλλει το μή, 291 f. ὑπέφφεν, 820. ὑπόξυλος, S. 15. 'Τσταίχμας, 972.

## Z.

Zahl der Schiffe bei Salamis, 338 ff. Zeitwort nach dem Prädicat sich richtend, 836.
Zerreissen der Kleider, 125. 199.
Zeug βασιλεύς, 532.

.

.

THE MAP 10 '22

DOL 00130 40

UE HOY 15

UK! HOW IS !

DUE

ULL VEH

DUE DEN STATE

